Die enneadischen und hebdomadisc... fristen und ...

Wilhelm Heinrich Roscher

# **ABHANDLUNGEN**

## DER KÖNIGL. SÄCHS. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG.

### PHILOLOGISCH-HISTORISCHE CLASSE.

| ERSTER BAND. Mit einer Karte. Hoch 4. 1850. brosch. (Statt .# 18) .# 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. WESTERMANN, Untersuch über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden. 2 Abhandl, 1850 (Statt M. 3) M. 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TH. MOMMSEN, Uber das römische Münzwesen. 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G. HARTENSTEIN, Darsteilung der Kechtephilosophie des Hugo Grottus. 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TH. MOMMSEN, Ub. d. Chronographen v. J. 354. Mit e. Anh. 35. d. Quallen d. Chronik d. Hieronymus. 1850 ( , , , 4) , 2.— ZWEITER BAND. Mit 3 Tafeln. Hoch 4. 1857. brosch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WILHELM ROSCHER, Z. Gaschichte d. englischen Volkswirthschaftsiehre i. 16 n. 17. Jahrhundert. 1851. Vergriffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nachträge 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TH. MOMMSEN, Folemii Silvii laterculus. 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TH. MONNESS, Die Stadtrechte d. Iatinischen Gamer Karis v. Lande, a. d. e. Grossen Edukupite n. and. sett. 1856. ( , , , 2) , 1  TH. MONNESS, Die Stadtrechte d. Iatinischen Gamernden Salpensa n. Malaca in der Prov. Baetica. 1855. Vergriffen.  Nachtrage 1855. (Stat. # 1.60) .# 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachiringe 1855 (Statt of 1.60) &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DRITTER BAND. Mit 8 Tafeln. Hoch 4. 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H. C. VON DER GABELENTZ, Die Melanesischen Sprachen nach ihrem grammatischen Bau und ihrer<br>Verwandtschaft unter sich und mit den Malailsch-Polynesischen Sprachen. 1860 (Statt "M. 8.—) "M. 4.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G FLUGEL, Die Classen der Hanefitischen Rechtsgelehrten. 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JOH. GUST DROYSEN, Das Stralendorffische Gutachten. 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H. C. VON DER GAISLENTZ, Uber das Passivum. Eine sprachvergieichende Abbaudung. 1860. (* n. 2.89) n. 1.40 TH. MUMMEN. Die Chronik des casioderus Senator v. J. 519 n. Chr. 1861. Vergrüßen. OTTO JAHN, Über Darstellungen griechischer Dichter auf Vasenbildern. Mit 8 Tafeln. 1861 6.—) " 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0    |
| WILHELM ROSCITER, Die dentsche Nationalökonomik an der Gransscheide des 16 n. 17 Jahrh. 1869 ( n. n. 2) n. 1 JOH, GUST. DROYSEN, Die Schlacht von Warschau 1658. Mit 1 Tafel 1865 ( n. n. 4.40) n. 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JOR, USST, DAGGERS, Die Schlicht von warschau 1808. Mit I 1818 1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J. OVERBECK, Uber die Lade des Kypselos. Mit l'Tafel. 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K. NIPPERDEY, Die leges Antales der Römischen Republik. 1865.   (Statt # 2.40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OTTO JAHN, Uber Darstellungen des Handwerks und Handelsverkehre auf antiken Wandgemälden. 1868 ( , , , 4) , 2 ADOLF EBERT, Tertullian's Verhältniss su Minucius Felix, nebst einem Abhang über Commodian's carmeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GEORGY O'107°, Die Denkwärdigkeiten (1207—1288) der Minoriten Jordanus von Glaso. 1850 (p. 2.80) 1.40 CONRAI) Bittistan, Exophilic Volgergriechtelbe Trageedie von Groepfoe Choratzes aus Arets. Ein Beltrag um Geselbeite der neugriechtelben und der Hallenichean Litteratur. 1870 (p. 2.40) 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beltrag zur Geschichte der nengriechischen und der italienischen Litteratur. 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MORITZ VOIGT, Über den Bedeutungswechsel gewisser die Zurechnung und den öconomischen Erfolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GKORG VOIGT, Die Geschichtschreibung über den Zug Karls V. gegen Tunis 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ADOLF PHILIPPI, Ub. die römischen Triumphalreliefe n. ihre Stellung in d. Knnstgesch. Mit 3 Taf. 1872 8.60 1.80 LUDWIG LANGE. Der homerische Gebreuch der Partikel if. I. Einleitung und if mit dem Optativ. 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D. homer Gebrauch d. Partikel el. II. el xer (au) mit d. Optativ u. el obne Verbum finitum. 1873 ( " " 2) " 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SIEBENTER BAND. Hoch 4, 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIEBENTER BAND. Hoch 4, 1879.  H. C. VON DER GABELENTZ, Die Melanesischen Sprachen nach ihrem grammatischen Bau und ihrer Versaudschaft unter sich und mit das Malainch-Folynenischen Sprachen. Zweite Abhandlung, 1873 (Statt & S.—) & 4.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LUDWIG LANGE, Die Epheten und der Arcopa vor Solon. 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. **CON DER AUTRICENTZ, DE Meinersteinen Sprachen hach irrem grussintsienen Dan und ihrer Mittersteinen Streiten von der Mittersteinen Streiten Zeiten Mittersteinen Streiten Zeiten Mittersteinen Streiten Zeiten Mittersteinen |
| MORITZ VOIGT, Über das Aclina- nud Sabinus-System, wie über einige verwandte Rechtssysteme. 1875 ( n n 4.—) n 2.— FRIEDRICH ZARNCKE, Der Graltempel. Vorstudie au einer Ausgabe des jüngern Titurei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MORITZ VOIGT, Über die Leges regiase I. Bestand und Inhalt der Leges Regias 1816 . " 4. " 2. — Eter die Leges regiase II. Quellen und Authentie der Leges Regias 1817 . " 8. — 4. — FRIEDRICH ZARVICKE, Der Vriester Johannese Ernst Abbandiumg 1819 . — 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACHTER BAND. Mit 14 Tafeln. Hoch 4. 1883. (Statt M. 35.—) M. 16.— FRIEDRICH ZARNCKE, Der Prinster Johannes. Zweite Abhandlung. 1876. (Statt M. 8.—) M. 4.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ANTON SPRINCER Die Pealter-Hinstrationen im frühen Mitteleller Mit 10 Tafeln in Lightdruck 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C YOU DED CARDIERS A A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP |
| O. VOA IEEE CARELIFOR IN MA F. HELES, neutrage our Accounted our metaleuriscous, makroosesteems (n. 6.—) 3.— THEODOR SCHREIBER, Die Albena Parthenes des Philias u. ihre Nachbild. M. 4 Taf, in Liebidar. 1883 (n. 6.—) 3.— THEODOR SCHREIBER, Die Albena Parthenes des Philias u. ihre Nachbild. M. 4 Taf, in Liebidar. 1883 (n. 6.—) 3.— MAX HELESE, DIE Taddamoshams in der Griechisches Philosophie. Este Abbandlung. 1885 (n. 6.—) 2.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAX HEINZE, Der Eudamonismus in dar Griechischen Philosophie. Erste Abhandlung. 1883 ( , , , , 4) , , 2 NEUNTER BAND. Mit 7 Tafeln. Hoch 4 1884. (Statt & 32) & 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OTTO RIBBECK, Koiaz. Eine ethologische Studie. 1883. (Statt & 4.—) & 2.— WILHELM ROSCHER, Versuch siner Theoris der Finans-Regalien. 1884. , 3.60 ROBBE, Ungeschults Allebastre, in Rospitalischen Annersi der Universität zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GEORG EREES. Der geschaltest Holmang des Unitasiers im Agrybologischen Apparat der Universität 21.  Leibig, Mit 3 Hiboraphitren auf 3 Lichdruck-Taffat, 1884.  AUGUST LEISURS, Der Abhaut der Wurselnijben im Litauischen, 1884.  FREDERICH ZARKVER, Christian Reuser, der Verfasser den Scholmnütz, zein Leben u. a Werke, 1884.  " 5.—) 4.5—  FREDERICH ZARKVER, Christian Reuser, der Verfasser den Scholmnütz, zein Leben u. a Werke, 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FRIEDRICH ZARNCKE, Christian Reuter, der Verfasser des Scholmnfisky, sein Leben u. s. Werke. 1884 (n. n. 8.—) 1. 4.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ANTON SPRINGER, Die Genesishilder in der Kunst des frühen Mittelalters mit besonderer Rücksicht auf deu Ashburnham Pentateuch. Mit 2 Tafeln. 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZEHNTER BAND. Mit 4 Tafeln. Hoch 4. 1888. (Statt # 33.—) # 16.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OTTO RIBBECK, Agrolico: Kine ethologische Studie. 1885 (841, # 2) .# 1.— AUGUST LESELEN, Untersuch, th. Quantitat u. Beronung i. d. alav. Sprachen. I. Die Quantitat i. Serbischen. A. Fest Quantitated art Warsel. oder Stammaliben. A. Nomina b. bestimmten stammbild. Suffixen. 1885 (n. n. 5) n. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. Feste Quantitaten der Wnrzel- oder Stammsilben d. Nomina b. bestimmten stammbild. Suffixen. 1885 ( , , , 5,) , 2.50 MORITZ VOIGT, Über die staatsrechtliche Possessio u. den Ager compascuus d. Römisch. Republik. 1887 ( , , , 2,) , , 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTTO FULARD SCHMIDT. Die handschriftliche Cherlieferung der Briefe Cleares an Attions. O. Cicaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FRIEDRICH HULTSCH, Scholien zur Sphaerik des Theodosios, Mit 22 Figuren. 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MORITZ VOIGT. Ober die Bankiers, die Buchführung und die Litteralobilgation der Romer. 1887 ( " " 5) " 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GEORG VON DER GABELENTZ, Beitrage aur chinesischen Grammatik. Die Sprache des Cuang-Tal. 1886 ( , , , 4) , 2 WILHELM ROSCHER, Umrisse zur Naturiehre des Casariamus. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Band 1-10 zusammen (statt Mk. 264) für Mk. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# DIE ENNEADISCHEN UND HEBDOMADISCHEN FRISTEN UND WOCHEN DER ÄLTESTEN GRIECHEN,

### EIN BEITRAG ZUR VERGLEICHENDEN CHRONOLOGIE UND ZAHLENMYSTIK

VON

### W. H. ROSCHER.

Des XXI. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl, Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften

Nº IV.

LEIPZIG BEI B. G. TEUBNER. 1903 GIFT OF JAMES M. PATON AUGUST 15, 1929

Vorgetragen für die Abhandlungen am 13. Dezember 1902. Das Manuskript eingeliefert am 19. Dezember 1902. Der letzte Bogen druckfertig erklärt am 25. März 1903.

# DIE ENNEADISCHEN UND HEBDOMADISCHEN FRISTEN UND WOCHEN DER ÄLTESTEN GRIECHEN,

EIN BEITRAG ZUR VERGLEICHENDEN CHRONOLOGIE UND ZAHLENMYSTIK

VON

W. H. ROSCHER.

Die nachfolgende Untersuchung bildet nur einen verhältnismäßig kleinen aber wichtigen Abschnitt einer größeren Monographie über die Bedeutung und Geschichte der mystischen Siebenzahl bei den Griechen, ein Problem, auf das ich kürzlich durch meine Arbeiten über das E zu Delphi und die übrigen sechs γοάμματα Δελαικά1), sowie über die Heiligkeit der Siebenzahl im Kultus und Mythus des Apollon geführt worden bin.2) Von der Art, wie dieser Vorläufer eines größeren Ganzen aufgenommen wird, hängt es hauptsächlich ab, ob ich auch das übrige für den genannten Zweck von mir gesammelte ziemlich umfangreiche Material in ähnlicher Weise wie das diesem Abschnitt zu Grunde gelegte verarbeiten werde oder nicht. Daß ich, um mir über Wesen und Bedeutung der mystischen Siebenzahl bei den Griechen klar zu werden, den Weg der Vergleichung eingeschlagen und den ernstlichen Versuch gemacht habe, auf die Bedeutung der Siebenzahl auch bei anderen verwandten und nichtverwandten Völkern einzugehen, wobei mir die kürzlich erschienene reichhaltige Abhandlung v. Andrians<sup>5</sup>) wertvolles Material darbot, dürfte mir von billig denkenden Beurteilern kaum verargt werden. Aber meine Vergleichung erstreckte sich noch weiter. Da ich bei meiner Arbeit bald wahrnahm, daß bei den Griechen ebenso wie auch bei anderen Völkern, insbesondere den Germanen, Indern und Persern, mehrfach die heilige Neun als Konkurrentin der

<sup>1)</sup> Philologus 1900 S. 21 ff. 1901 S. 81 ff. Hermes 1901 S. 470 ff. Philologus 1902 S. 513 ff.

Philologus 1901 S. 360 ff. Archiv f. Religionswiss. VI S. 64 ff. Vgl. auch den demnächst im Lexikon der Mythologie erscheinenden Artikel "Planeten und Planetengötter".

<sup>3)</sup> Ferd. v. Andrian, Die Siebenzahl im Geistesleben der Völker. Mitteilungen d. Anthropolog. Gesellsch. in Wien XXXI. Bd. (1901) S. 225-274. Ich bemerke übrigens, daß ich schon lange, ehe mir Andrians Arbeit bekannt wurde, selbständig im komparativen Sinne zu sammeln begonnen hatte.

heiligen Sieben auftritt, so mußte natürlich auch diese mystische Zahl in den Kreis unserer Betrachtung gezogen werden, obgleich das hierfür zur Verfügung stehende komparative Material an Reichhaltigkeit sich nicht entfernt mit dem von Andrian für die Sieben gesammelten messen konnte. Die wichtigeren Resultate, die sich aus dieser kleinen vorläufigen Untersuchung der enneadischen und hebdomadischen Fristen der Griechen ergeben dürften, habe ich kurz am Schlusse des Ganzen zusammengestellt. Hier möchte ich nur dies hervorheben, daß durch die nachstehende Untersuchung, soviel ich urteilen kann, die immer noch herrschende Ansicht<sup>4</sup>), daß die Heiligkeit der Siebenzahl im letzten Grunde auf der Siebenzahl der Planeten und somit auf der assyrischbabylonischen Astrologie beruhe, zwar noch nicht positiv widerlegt aber doch wenigstens stark erschüttert worden ist, insofern sich auf Grund der von mir gesammelten Zeugnisse die Heiligkeit der Sieben einfach auf die natürliche Teilung des Mondmonats in vier Wochen (Fristen) zu je 7 Tagen zurückführen läßt, welche Teilung ebenso gut wie von den Babyloniern auch von anderen Völkern, insbesondere von den ältesten Griechen, selbständig gefunden werden konnte. Daß später auch noch zahlreiche andere wirkliche oder vermeintliche Tatsachen, z. B. die seit Pythagoras bekannte Siebenzahl der Planeten<sup>5</sup>), wenigstens bei den Griechen die Bedeutung der heiligen Siebenzahl wesentlich gesteigert haben, kann nicht geleugnet werden; doch muß der Nachweis dieser Tatsachen einer weiteren Untersuchung vorbehalten bleiben.

I.

### Dichomenische, dekadische, pentadische, ogdoadische Fristen und Wochen.

Wie heutzutage wohl allgemein angenommen wird, richtete sich die älteste Zeitmessung der Indogermanen viel mehr nach

<sup>4)</sup> Vgl. z. B. Brands im Hermes II (1867) S. 271 Anm. 8. Cantor, Vorles. üb. Gesch. d. Mathem. I S. 82. E. Meyer, Gesch. d. Alt. I § 148. Nöldere, Literar. Centralbl. 1902 S. 901. H. Meyer-Benfey in der Beil. z. Allg. Ztg. 1900 Nr. 250 f. v. Andran a. a. O. S. 271.

<sup>5)</sup> Vgl. den Artikel Planeten im Lex. d. griech. u. röm. Mythologie.

dem Monde als nach der Sonne, daher jener Himmelskörper in den meisten Zweigen des indogermanischen Sprachstammes schlechtweg als der 'Messer', d. i. der Messer der Zeit, bezeichnet wird. 6) 'In dem durch ihn bedingten und nach ihm benannten 'Monat' haben wir demuach den ersten und sichersten Ansatz zu einer geordneten Zeiteinteilung bei den indogermanischen Völkern zu erblicken.'1) Mit dieser Bedeutung des Mondes als eines Zeitmessers hängt wahrscheinlich auch die sonst nicht leicht erklärbare Tatsache zusammen, daß die meisten Indogermanen ursprünglich nicht nach Tagen sondern nach Nächten gerechnet oder, mit anderen Worten, den Tag als Zeitraum von 24 Stunden nicht von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang sondern vielmehr von Sonnenuntergang (Abend) bis Sonnenuntergang gemessen haben. Nun kann aber die Dauer des Mondmonats verschieden bestimmt werden, je nachdem er synodisch oder siderisch oder auch als "Lichtmonat", d. h. als der Zeitraum, während dessen der Mond wirklich am Himmel sichtbar ist<sup>9</sup>), gefaßt wird. Im ersteren Falle dauert er bekanntlich ungefähr 291/2, in den beiden andern Fällen ungefähr 271/, Tage. Alle drei Arten des Monats sind schon im Altertum wohl bekannt gewesen und namentlich von den babylonischen Astronomen genau berechnet worden 10), ja es

<sup>6)</sup> SCHRADER, Sprachvergleichung u. Urgesch.<sup>2</sup> S. 443 ff. Genau dieselbe Rolle spielt übrigens der Mond und Mondgott (Thoth) auch bei den Ägyptern, die ihn Sokha, d. h. Teiler der Zeit, nennen und als Prinzip aller Zeiteinteilung und Zeitmessung betrachten; vgl. ROSCHER, Nachträge zu Selene u. Verw. S. 16 f. und die daselbst angeführte Literatur.

<sup>7)</sup> SCHRADER a. a. O. S. 444.

<sup>8)</sup> So die Inder, die Perser des Avesta, die Germanen, Kelten und die misten Griechen, vor allen die Athener: Schrader a. d. 449 ff. Under, Zeitrechnung d. Griech. u. Röm. in I. Müllers Hdb. d. klass. Altertumswiss. I IS. 552 f. A. Mommer, Philol. N. F. XV (1902) S. 201 ff. Auf demselben Standpunkt standen auch die Juden (Winer, Bibl. Realwört. 2, 560), im Gegensatz zu den Babyloniern, die den bürgerlichen Tag mit Sonnenaufgang, und zu den Ägyptern und Römern, die ihn mit Mitternacht beginnen ließen (Winer u. Under a. a. O.).

<sup>9)</sup> Der Beginn des neuen Lichtmonats mit dem ersten Erscheinen der Neusichel wurde bei den Juden und Römern öffentlich ausgerufen: Schürzer, Gesch. d. jüd. Volkes i. Zeitalt. Jesu <sup>2</sup> I S. 626 f. Macrob. Sat. 1, 15, 9 f.

<sup>10)</sup> Vgl. hinsichtlich des siderischen Monats Κυσιεκ, Die babylon. Mond-rechnung. Freib. 1900 S. 46 ff. u. Macrob. in Somn. Scip. 1, 6, 49 ff.: luna octo et viginti prope diebus totius zodiaci ambitum conficit. nam etsi per XXX dies.

ist wahrscheinlich, daß ihre Kenntnis bereits der vorhistorischen Zeit angehört, da, wie wir gleich sehen werden, die verschiedenen uralten Einteilungen des Monats einerseits in 5- oder 10tägige anderseits in 7- oder 9tägige Fristen (Wochen) kaum anders als aus der verschiedenen Länge des synodischen und des siderischen bez. des 'Lichtmonats' sich erklären lassen. Und zwar beträgt die Differenz zwischen diesem 'Lichtmonat' und dem synodischen durchschnittlich etwa 2 Tage 11) und hieß bei den Römern interlunium oder intermenstruum, d. h. die Zwischenzeit zwischen zwei lunae oder menses, die als solche weder zu dem alten noch zu dem neuen Monat gehörte und insofern dem griechischen Begriffe  $\tilde{\epsilon}v\eta$   $\kappa a vi\epsilon$  oder den 'Ruhetagen' des Mondes bei den Babyloniern entsprach. 12) Da es nun für die Praxis des Lebens

<sup>[</sup>d. s. die Tage des synodischen Monats] ad solem, a quo profecta est, remeat, solos tamen fere viginti octo in tota zodiaci circumitione consumit, reliquis solem ... comprehendit. ... Ponamus ergo sole in prima parte arietis constituto ab ipsius ... orbe emersisse lunam, quod eam nasci vocamus: haec post viginti septem dies et horas fere octo ad primam partem arietis redit, sed illic non invenit solem ... hunc ergo diebus reliquis, id est duobns plus minusve, oon-sequitur et tunc orbi eius denuo succedens ac denuo inde procedens rursus dicitur nasci .... 52: huius ergo viginti octo dierum numeri septenarius origo est etc.; s. auch Plin. h. n. 2, 44. Aber auch die Länge des 'Lichtmonats', d. h. die Zeit von dem ersten Erscheinen der Neusichel bis zum Verschwinden der letzten Sichel unmittelbar vor der Konjunktion, haben die Babylonier genau berechnet (vgl. Kuoler a. a. O. S. 202 u. Vorrede S. VI). Auch nach Ansicht der μάντες des Nikias beträgt die Dauer einer πεφίοδος σελήνης 27 Tage (τρίς ἐννία ἡμέρως): Plut. Nic. 23: vgl. Thucyd. 7, 50.

<sup>11)</sup> Unifield. Zeitrechnung S. 562 Aum. 1. Vgl. auch Plin. h. n. 2, 44: deinde morata in coita solis biduo. Macrob. 1, 6, 52 (s. Anm. 10). K. Fr. Hermann, Gottesd. Alt. § 45, 6. Wislicknus, Astron. Chronol. S. 29.

<sup>12)</sup> Jeners, Kosmol. d. Babylonier S. 106. Lovz in Herzou-Petetts theol. Realencycl. Bd. 17 S. 256. — Nach Jensers Vermutung in Kludes Ztschr. f. deutsche Wortforschung I (1901) S. 152 hatten die Babylonier "Zuschlagstage". (= Epagomenen), um die Differenz zwischen dem synodischen und dem siderischen Monat resp. dem "Lichtmonat" auszugleichen. Dies scheint u. a. bestätigt zu werden durch den babylonischen Text III R 51, 9 übersetzt von Winckels, Altoriental. Forschungen III i [1902] S. 181: "Am 27. war der Mond zu Ende (war noch sichtbar), am 28., am 20., am 30. stellten wir Beobachtungen nach einer Verfinsterung der Sonne an. Sie ging ihren Lauf und hatte keine Verfinsterung. Am 1. wurde der Mond wieder sichtbar, am Tage, der dafür bestimmt ist (?)". In diesem Falle beträgt also, die Richtigkeit der Winckerschen Übersetzung vorausgesetzt, die Dauer des 'Lichtmonats' 27 Tage, die des 'Interluniums' 3 Tage. So erklären sich zugleich die drei letzten Tage des athenischen Monats, die den

von großer Wichtigkeit war, zur Bestimmung regelmäßiger kürzerer Fristen den Monat in mehrere möglichst gleiche Teile zu zerlegen, so hat man zur Erreichung dieses Zweckes verschiedene Wege eingeschlagen.

. Die erste und einfachste Monatsteilung ist die durch die Vollmondsphase gebotene Zerlegung in zwei Hälften zu etwa 14 bis 15 Tagen.<sup>13</sup>) Dieselbe findet sich bei mehreren indogermanischen Völkern, z. B. den Indern<sup>14</sup>), den Persern<sup>15</sup>), den ältesten Griechen<sup>16</sup>), den Germanen<sup>17</sup>), endlich auch bei den Chinesen.<sup>19</sup>)

Uralt ist ferner das Monatssechstel oder die fünftägige Woche der Babylonier<sup>19</sup>) und Perser<sup>30</sup>), die aber auch bei primitiven Naturvölkern wiederkehrt, z. B. bei dem Negerstamm der Yebus.<sup>21</sup>)

Hierher gehört ferner die bekannte achttägige Woche der Römer, die wohl ebenso wie die siebentägige ursprünglich den

Unterirdischen heilig und daher &roopeeeks waren (Roude, Psyche \* 1 S. 235 u. 260, Anm.), wohl deshalb weil das Mondlicht an ihnen erloschen schien. Aus demselben Grunde war natürlich die rezezek den Toten geweiht (Roude a. a. O. S. 234 Anm. 1). Ähnliche Beziehungen zur Totenwelt hatte der schwindende Mond übrigens auch bei den alten Indern (Hillebrandt, Vedische Mythol. I S. 292 f.) und den Manichier (Baur, D. Manich. Religionssystem S. 306 ff. u. 311).

<sup>13)</sup> Eine Monatshälfte von 14 Tagen scheint vorzuliegen in einer babylonischen Inschrift, die Jessen und ZIMMERN wenigstens insofern übereinstimmend auffassen, als sie die Hälfte des Monats aus 14, das Viertel aus 7 Tagen bestehen lassen: DELITZSCH. D. Babylon. Weltschöpfungsenos S. 150 f.

<sup>14)</sup> SCHRADER & a. O. S. 444; vgl. HILLEBRANDT, Ved. Myth. I S. 292 f. WELCRER, GÖTTERI. I S. 555.

<sup>15)</sup> SCHRADER a. a. O. S. 444; SPIEGEL, Eran. Alt. III S. 667.

<sup>16)</sup> Schrader a. a. O. S. 444 erinnert an die uralte Teilung des Monats in einen μην δετάμενος und φθίνων; vgl. Under a. a. O. S. 564, I u. S. 617. Die Zweiteilung des griechischen Monats beweist auch der Ausdruck δεχομηνία zur Genüge.

<sup>17)</sup> SCHRADER a. a. O. S. 445. GRIMM, D. Myth. S. 671 f. Vgl. auch Tac. ann. 1, 50 u. Tac. Germ. 11. Nach GRIMM a. a. O. waren die altgermanischen Monate 28tägig, die durch den Vollmond bestimmten Fristen 14tägig (-nächtig) resp. 7tägig (vgl. auch S. 115).

<sup>18)</sup> Brockhaus, Konversationslex. 14. Aufl. IV S. 201b (Art. China).

<sup>19)</sup> Jensen in Kluges Zischt. f. deutsche Wortforschung I, 150 f. Boscawen, Babyl. Orient. Rec. 4, 35 f. v. Andrian, Mittheil. d. Anthropol. Ges. in Wien XXXI (1901) S. 226.

<sup>20)</sup> SPIEGEL, Eran. Altert. 3, 667 f. Die heutigen Parsen teilen dagegen den Monat in 4 Wochen von je 7 Tagen (SPIEGEL a. a. O.).

<sup>21)</sup> WAITZ-GERLAND a. a. O. II S. 224. Auch die 20tägigen Monate der Mexikaner bestanden aus 4 Wochen von je 5 Tagen: WAITZ-GERLAND 4, 175 f.

vierten Teil des Monats darstellte, aber schließlich ähnlich wie diese unabhängig vom Monde und (wie die 7tägige der Juden) zu einer selbständig fortlaufenden ('fortrollenden') geworden ist. 22) Für ihre Natürlichkeit und Ursprünglichkeit scheint namentlich die Tatsache zu sprechen, daß sie auch von den Bewohnern von. Altkalabar angewendet wird. 23)

Eine vierte ebenfalls weit verbreitete Teilung des Monats ist die in drei Dekaden. Sie läßt sich nachweisen bei den alten Ägyptern²¹, den Griechen der historischen Zeit²³, den Chinesen²ň, und den Neuseeländern.²¹) Was nun die uns in diesem Zusammenhange natürlich besonders interessierenden griechischen Monatsdekaden anlangt, so treten uns dieselben zuerst ganz klar schon bei Hesiod (ἐργα 765fl.) entgegen, der den 30tägigen Normalmonat (vgl. τριηχάς v. 766) in einen μὴτ ἰστάμετος (v. 780; 798), μέσσος (v. 782; 795; 805; 810; 820) und φθίτοτ (v. 798) einteilt. Derselbe Hesiod bestimmt demgemäß die Frist, während deren die gepflückten Weintrauben vor der Kelterung im Freien an der Sonne getrocknet werden müssen, auf 10 Tage; vgl. ἔργα 609 fl. (und töttling zu d. St.):

Εὐτ' ἄτ δ' 'Ωρίωτ καὶ Σείριος ές μέσοτ έλθη οὐηατόν, 'Αρκτούρον δ' ἐσίθη φοδοσάκτυλος 'Ηώς, ὧ Πέρση, τότε πάντας ἀπόθρεπε οίκαδε βότους, δείξαι δ' ἡελίφ δέκα τ' ἤματα καὶ δέκα νύκτας.

In den homerischen Gedichten findet sich freilich, wenn ich richtig beobachtet habe, nur ein einziges Beispiel für die Frist von 10 Tagen  $(\delta \epsilon \chi \eta \mu \epsilon \varrho o v)^{2n}$ ): ich meine  $\tau$  192:

Τῷ ở ἤθη θεκάτη ἢ ένθεκάτη πέλεν ἡὼς οἰχομένω σὺν νηυσὶ πορωνίσιν \*Ίλιον εἴσω.

καλοίτο δεγήμερον.

<sup>22)</sup> MOMMSEN, Röm. Chronol.<sup>2</sup> S. 228. Unger a. a. O. S. 651 ff. Peter, P. Ovidi Nas. Fast. libri sex<sup>2</sup> S. 24.

<sup>23)</sup> WAITZ-GERLAND 8. 8. O. II 224.

<sup>24)</sup> Reinisch in Paulys Realenc. I<sup>2</sup> S. 322. Albin Hähler, Astrologie im Altertum. Zwickauer Gymnasialprogr. 1879 S. 10.

<sup>25)</sup> Unger, a. a. O. S. 563 f.; vgl. auch Pollux, onom. 1, 63.

<sup>26)</sup> Brockhaus, Konversationslex. 14. Aufl. IV S. 201 b.

Waitz-Gerland, Anthropologie d. Naturvölker VI, 72.
 Pollux 1, 63 a. Ε.: διελόντι δὲ εἰς τρία τὸν μῆνα τὸ τρίτον ᾶν αὐτοῦ

Hier wird mit đezárn ebenso auf eine otagige wie mit érδεκάτη auf eine 10tägige Frist hingewiesen, denn es soll offenbar damit angedeutet werden, Odysseus sei am 10. oder am 11. Morgen nach seiner Abfahrt von der Heimat, also nach einer Seefahrt von 9 oder 10 Tagen, auf Kreta gelandet. 29) Übrigens scheint mir aus der verhältnismäßigen Seltenheit der 10tägigen Fristen (gegenüber den bald zu besprechenden 9- und 7tägigen) im alten Epos hervorzugehen 30), daß diese Litteraturgattung, ihrem ritterlich-konservativen Charakter entsprechend, wenn sie auch schon die dekadische Einteilung des Monats kannte, doch in der Hauptsache an der älteren Teilung desselben in enneadische und hebdomadische Fristen festhielt. Ähnlich verhält es sich mit den zehnjährigen Fristen, die ebenfalls im alten Epos nur äußerst selten vorkommen und wahrscheinlich einer Zeit des Übergangs angehören, in welcher die dekadischen Fristen eben erst begonnen hatten, die älteren enneadischen und hebdomadischen zu verdrängen. Für solche weiß ich nur ein einziges sicheres Beispiel anzugeben, nämlich den zehnjährigen ununterbrochenen Kampf der Titanen und Olympier, von dem Hesiod (Theog. 635) singt:

> οῖ ὁα τότ' ἀλλήλοισι μάχην θυμαλγέ' έχοντες συνεχέως έμάχοντο θέπα πλείους ένιαυτούς. 31)

'Nur zweifelnd wage ich dagegen hier Ilias  $\Theta$  404 (vgl.  $\Theta$  418) anzuführen, wo Zeus von den Wunden, welche seine Blitze schlagen, sagt:

οὐθέ κεν ές θεκάτους περιτελλομένους ένιαυτοὺς ξλκε' ἀπαλθήσεσθον, ἄ κεν μάρπτησι κεραυνός,

denn hier könnte recht wohl auch eine ojährige Frist, die ja auch sonst im alten Epos eine so große Rolle spielt, gemeint

30) Ein zweites Beispiel für eine 10tägige Frist bei Homer ist vielleicht  $\delta$  587 (s. unten S. 13 Anm. 45).

<sup>29)</sup> Daß δεκάτη ηλώς eine 9 tägige Frist voraussetzt, geht klar aus den weiter unten zu besprechenden Belegen hervor, z. B. Od. η 25.3: ἐννημαφ φερόμην, δεκάτη δέ με νυκτί μελαίνη  $\parallel$  νήσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί.

<sup>31)</sup> Vgl. Apollod. 1, 2, 1, 2: μαχριμένου δὶ αὐτῶν ἐνταντοὺς δέκα. Hierher gehört wohl auch, wie ich nachträglich bemerke, Od. 2 390 f.: τοῖς δ' ὁ γέρων ἐλδουσων ἀνὰ κρητῆρα κέρασσων | οἰνου ἡθυπότοιο, τὸν ἐνθεκα΄τω ἐνιαντῷ | ὅκιξεν ταμής καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσων. Der Krug, der im elften Jahre geöffnet wurde, enthielt also Wein, der volle 10 Jahr alt war. Sonst galt vielfach schon 9 jähriger Wein für vollkommen (s. unten).

sein, nach deren Verlauf, also am Anfange des zehnten Jahres, eigentlich ein Ausheilen der Blitzwunden zu erwarten wäre, zumal da auch sonst die Strafen der Götter und Menschen in der mythischen Zeit gerade 9 Jahre zu dauern pflegen (s. unten S. 25f.). Ähnlich dürfen wir wohl auch über die Odyss. £ 325 und  $\tau$  294 gegebene Fristbestimmung urteilen, wo von Odysseus berichtet wird, er habe so viel Schätze gesummelt, daß er

καί νύ κεν ές δεκάτην γενεήν έτερον γ' έτι βόσκοι.

Auch hier handelt es sich wahrscheinlich nur um eine Frist von o rereal, so daß der Sinn ist "bis zum oder bis ins zehnte Geschlecht hinein", d. h. volle 9 pereai hindurch, könnte er von seinen Schätzen noch einen zweiten Mann erhalten. Für diese Annahme spricht namentlich der Umstand, daß der Begriff von 9 yereai auch sonst dem alten Epos ein durchaus geläufiger ist 32), während 10 yereai meines Wissens anderweitig nicht nachweisbar sind. Schwieriger ist es über den Begriff der Zehnmonatsfrist in den Angaben der älteren Zeit über die Dauer von Schwangerschaften klar zu werden. Und zwar besteht die Schwierigkeit nicht bloß darin, daß man zunächst nicht recht weiß, in welchem Sinne hier der Ausdruck μήτ (μείς) zu fassen ist, d. h. ob es sich in diesen Fällen um einen siderischen resp. Lichtmonat von 27-28 oder um einen synodischen von 29-30 Tagen handelt, sondern es läßt sich auch nicht ohne weiteres entscheiden, ob hier der volle zehnte Monat oder nur dessen Anfang gemeint ist. Die älteste Angabe über eine zehnmonatige Schwangerschaftsdauer findet sich meines Wissens im homerischen Hymnus auf Hermes v. 11:

τη δ' ήδη δέκατος μείς ούρανο έστήρικτο, . . . και τότ' έγείνατο παίδα πολύτροπον, αίμυλομήτην.

Ebenso wie hier Hermes sollte nach einer höchst wahrscheinlich auf guten, alten Quellen beruhenden Notiz in der Hypothesis zu Hesiods  $\hat{a}\sigma\pi i\varsigma$  (p. 109 Göttl.) Herakles im Gegensatz zu

<sup>32)</sup> Vgl. z. B. Hesiod. frgm. 163 Göttl.: ἐννέα τοι ζώει γενεὰς λακίουζα κορώνη || ἀνδροῦν ἡβώντων . . . Tzetz. z. Lykophr. 682: Τειρεσίαν . . . φασίν . . . έπτὰ (vgl. Hygin. f. 75) γενεὰς ζῆσαι, ἄλλοι δὲ ἐννέα.

dem Siebenmonatskinde (έπτάμηνος) Eurystheus als δεκάμηνος 30) zur Welt gekommen sein.34) In welchem Sinne ist nun aber hier der Begriff unr zu fassen, und zweitens: haben wir uns den zehnten Monat nur erst angefangen oder bereits vollendet oder der Vollendung nahe zu denken? Um diese Fragen zu beantworten, sei zunächst auf Censorinus de die nat. 11,2 verwiesen, der dem Pythagoras, d. h. wohl der älteren pythagoreischen Schule, folgende Theorie zuschreibt: "duos esse partus omnino . . . alterum minorem. quem vocant septemmestrem, qui decimetducentesimo die post conceptionem exeat ab utero, alterum majorem decemmestrem. qui edatur die ducentesimo septuagesimo quarto". Dagegen berechnet die Schule des Hippokrates die Schwangerschaftsdauer der έπτάμηνοι auf 182 Tage und einige Stunden (I, p. 444 ed. K. vgl. Polyb. b. Galen. XIX, 333), die der σεκάμηνοι dagegen auf 7 τεσσαφακοντάθες (I, p. 450. 455. 458 K.)35) oder auf 280 Tage (I, 459 K.). Da nun Hippokrates in diesem Falle sicher den Monat zu 291/2 Tagen rechnet 36) und außerdem ausdrücklich bemerkt, daß seine Angaben über die έπτάμηνα, οπτάμηνα, έννεάμηνα und δεκάμητα sich durchweg auf die Selbstbeobachtungen ver-

<sup>33)</sup> Ebenso sollte Herakles in einem Alter von 10 Monaten (δεκάμηνος) die ihn bedrohenden Schlangen erwärgt haben (Theocr. 24, 1). Nach Apollod. 2, 4, 8 war er freilich damals ein δαταμηνιαίος. — Nach Eurip. Ion 1507 ed. G. Hermann war auch Ion als δεκάμηνος geboren.

<sup>34)</sup> Wie Eurystheus so galten auch Apollon und Dionysos als ἐπτάμηνοι (s. u.). Wahrscheinlich ist die auch von Tzetz. Hist. 2, 192 bezeugte Sage von dem Zehnmonatskinde Herakles ziemlich ebenso alt wie die vom ἐπτάμηνος Eurystheus; vgl. Π. Τ 117 ff.: ἡ δ' ἐκύει φίλον νίον [Eurystheus], ὁ δ' ἔβδομος ἐστήκει μείς... ᾿Αλκμήνης δ' ἀνέπανσε τόπον [Herakles], σχέθε δ' Ελλειθνίας. Übrigens glaubte man, daß sich die Zehnmonatskinder durch besondere Lebens- und Körper-kraft auszeichneten: Hippocr. I, 450 u. 455 K. Weiteres Material über die ἀεκάμηνοι s. bei Gell. N. A. 3, 16, 1 ff. u. b. Censor. de die nat. 7; vgl. auch Empedokles b. Dirus Doxogr. p. 427, 21 ff. u. chenda p. 429, 27. Auch die Römer kannten den Begriff der ὁεκάμηνοι sehr wohl, wie aus der Benennung der beiden Geburtsgöttinnen (Parcae) Nona und Decuma deutlich hervorgebt.

<sup>35)</sup> Hinsichtlich der eigentümlichen Schwangerschaftsberechnung nach Tessarakontaden verweise ich auf Ηικεκι, Sächs. Ber. 1885 S. 41 ff., der S. 62 die Bedeutung der 40 in derartigen Zeitbestimmungen wohl mit Recht von der γενεά von 40 Jahren ableitet.

<sup>36)</sup> Hippoor. III p. 518 ΕΒΜΕΒΙΝΒ τῶν πέντε μηνῶν εμ΄ καὶ ζ΄ καὶ ἡμισὸ: ἡμέσρς (= 147½ Tage). ἐν γὰρ ἐξήκοντα μιῆς δεούσησι [ἡμέσησι] ἐγγύτατα δύο μῆνες ἐκτελέυτα.

ständiger Frauen stützen (I, p. 447 K.)<sup>37</sup>), so sind wir einigermaßen berechtigt, auch den sonstigen Berechnungen der Schwangerschaftsdauer den synodischen Monat von 29', Tagen zu Grunde zu legen, und verstehen nunmehr, weshalb die Pythagoreer den  $\epsilon\pi\tau\epsilon_{\mu\eta}$ ros am 210ten, den  $\theta\epsilon\pi\epsilon_{\mu\eta}$ ros am 274sten Tage nach der Enpfängnis geboren werden lassen, weil nämlich der 210te wie der 182ste Tag in der Tat in den Bereich des 7ten, der 274ste und 28oste aber in den Bereich des 10ten synodischen Monats fallen.<sup>38</sup>)

Je tiefer wir aber in die historischen Zeiten hinabsteigen, um so häufiger begegnen wir dekadischen Fristen. So erfahren wir, daß die mit einem Opfer verbundene etwa unserer Taufe entsprechende Namengebung der neugeborenen Kinder entweder am 7ten oder am 10ten Tage nach der Geburt, d. h. am letzten Tage der ersten hebdomadisch oder dekadisch berechneten Lebenswoche, stattfand 39a), was, wie wir später sehen werden, wahrscheinlich auf die allmähliche Verdrängung der älteren 7 tägigen Frist durch die spätere 10 tägige zurückzuführen ist. Dagegen scheinen sonst die dekadischen Fristen auf dem Gebiete des so strengkonservativen religiösen Kultus gegenüber den alten hebdomadischen und enneadischen Fristen nur äußerst selten durchgedrungen zu sein, wie z. B. in dem bei Ps.-Plat. epist. VII p. 349 D erwähnten Falle, wo einer θυσία δεγήμερος in Syrakus gedacht wird, oder in der Prophezeiung des griechischen Mantis bei Xenoph. Anab. 1, 7, 18, wo es heißt, daß der Perserkönig vor Ablauf der nächsten 10 Tage nicht kämpfen werde. Ferner erwähnt Thukydides aus der Zeit des peloponnesischen Krieges mehrere Waffenstillstände, die immer nur auf die Dauer von 10 Tagen abgeschlossen, aber nach Ablauf dieser Frist jedesmal sofort erneuert

<sup>37)</sup> Dazu stimmt die Aussage der Mutter des Damaratos b. Herod. 6, 69 τον χρόνον ... τοὺς δέκα μήνας, οὐδέκα ἐξήκειν. τίκτουσι γὰς γυναίκες καὶ ἐντιάμηνα καὶ ἐπτάμηνα, καὶ οὺ πάσαι δέκα μήνας ἐκτελέσασαι; vgl. auch die 'Chaldaei' b. Censorin. 7, 6 u. 8, 1 ff.

<sup>38)</sup> Die ἐνντάμηνα erlangen nach Hippoor. b. Galen. XVII<sup>A</sup> K. p. 441 in 270 Tagen die Geburtsreife; vgl. ib. p. 449 f. Nach anderen tritt die Geburtsreife freilich erst in 300 Tagen ein: Galen. a. a. O. XVII<sup>A</sup> 449.

<sup>39&</sup>lt;sup>a</sup>) Hesych. s. v. δεκάτην θύομεν' τῆ δεκάτη ήμέρα τὰ ὄνόματα τοῖς βρέφεσιν ἐτίθεσαν. ὁ δὲ Ἰοματοτέλης τῆ ἔβδόμη φησι (s. unten!). Vgl. Aristoph. av. 0,22 u. Schol. Eubul. III p. 203 Mein. = Athen. 15 p. 668<sup>d</sup>. Preuner, Hestia-Vesta S. 54 A. 1.

wurden (δεχήμερος ἐπεχειρία: 5, 26, 3; δεχ. ἐπισπονδαί, σπονδαί: 5, 32, 4 f. 6, 7, 4; 6, 10, 2). Wie geläufig der Begriff der 10 tägigen Woche schon in Äschylos Zeit war, ersieht man aus dessen Worten in den Persern v. 429:

κακών δε πλήθος, οὐδ' αν, εί δεκ' ήματα $^{40}$ ) στοιχηγοφοίην, οὐχ αν έκπλήσαιμί σοι.

Von dekadischen Jahresfristen der historischen Zeit gedenke ich vor allen der zehnjährigen Regierung der athenischen Archonten von 752 bis 683 vor Chr."), ferner der zehnjährigen Apodemie des Solon nach Einführung seiner Verfassung (Herod. I, 29. Aristot. Δθ. πολ. 11 p. 9, 28 ed. K. et W. Plut. Sol. 25), sodann der Bestimmung, daß die attischen Mädchen, die den Kult der brauronischen Artemis zu versehen hatten<sup>17</sup>), nicht über 10 Jahre alt sein durften, endlich der zehnjährigen Verbannung infolge von Ostrakismos<sup>13</sup>), sowie mehrerer zehnjähriger Fristen, die Platon<sup>14</sup>), offenbar nach dem Müster konkreter Gemeinwesen, für seinen Idealstaat empfiehlt.<sup>13</sup>)

<sup>39°)</sup> Man beachte hier den Ansatz zur 'fortrollenden' dekadischen Woche! 40 Vgl. Poseidipp. 4, 518, 1 Mein. ἐν ἡμέραις δέκα || ἐἰναι δοκεῖν ἔγὶνονος ἐγκρατίστερον. Theocr. 2, 86: κείμην δ' ἐν κλιντῆρι δέκ' ἄματα καὶ δέκα νύκτας. Vgl. auch die 101ägige Frist in dem Gesetze über den Ostrakismos (s. unt. Ann. .3).

Aristot. πολ. 'Αθην. 3 p. 2, 2 ed. Kaibel et Wilam. Dion. Hal. a. R. 1, 71.
 Paus. 4, 5, 10. Vellej. 1, 8, 3.

<sup>42)</sup> Bekk. anecd. p. 235, 1 ff. Schol. Arist. Lys. 645 etc. (s. unten S. 21 Anm. 81).

Plat. Gorg. 516 D. Plut. Pericl. 10. Cim. 17. Nic. 11. Arist. 7. Philoch.
 7. 79 Mn.: Υδει το δικα ἡμέραις μεταστήναι τῆς πόλεως Ετη δέκα, ΰστερον δὶ ἐγένοντο πέντε, also wie in Syrakus (Diod. 11. 87); chenso Schol. Ar. eq. 855.
 44) Plat. π. πολ. VII a. E. p. 540 E. legg. 784 B. 809 E.

<sup>45)</sup> Anhangsweise erwähne ich hier auch die dodekadischen Tagesfristen, die namentlich bei Homer öfter vorkommen; vgl. A 425 u. 493 ff.: Zeus und die anderen olymp. Götter verlassen den Olymp für 12 Tage, um am Schmause der Aithiopen teil zu nehmen; 2, 31 u. 413: Hektors Leiche liegt 12 Tage bei den Schiffen, bis die Götter deren Auslieferung an Priamos beschließen; 2, 781: Waffenstillstand bis zum 12. Tage zwischen Troern und Griechen (vgl. 2, 677); Φ 46 u. 81: Lykaon wird am 12. Tage nach seiner Aukunft in Ilion von Achill getötet; δ 747: Telemach verpflichtet Eurykleia bis zum 12. Tage zum Stillschweigen gegenüber Penelope; r 199: Odysseus verweilt 12 Tage lang in Kreta; δ 587: Menelaos ladet Telemach in bei ihm zu bleiben, ὅφρα zur ἱνθεκάτη τε γὐνηται. (Hier könnte freilich im Grunde eine 10 tügige Frist gemeint sein, nach deren Ablauf Telemach am 1. oder 2. Tage abreisen möge). Wie erklären sich nun diese 12 tägiger Fristen? Nach meiner Ansicht hat hier eine

### II.

### Enneadische Fristen und Wochen.

In einem kürzlich von Boll veröffentlichten bisher völlig unbekannten Brief an einen befreundeten Gelehrten (ABR. JAK. Penzel)46) will Kant die Heiligkeit der Neunzahl 'bei Chinesen, Indianern, den alten Griechen und sogar den Deutschen' auf einen 'astronomischen Grund' zurückführen. Er sagt: "Der periodische Monath (Zeit des wirklichen Umlaufs des Monden) besteht aus 3 mal 9 (27) Tagen und sieben Stunden. Dagegen der synodische (Zeit von einem Neumonde zum andern) aus 291, Tagen. Die Zahl 9 scheint also zur Eintheilung des ersteren, die Zahl 7 zur Eintheilung des letzteren am geschicktesten zu sein" u. s. w.47) Ich halte diese Bemerkung unseres großen Philosophen für sehr beachtenswert und fruchtbar und möchte nur noch dies hinzufügen, daß fast dasselbe, was Kant von der Dauer des periodischen Monats sagt, auch von dem siderischen (27 Tage 7 St. 43 Min. 12 Sek.) und von dem "Lichtmonat" gilt, der ebenfalls um 2-3 Tage kürzer ist als der synodische. Eine gewisse Bestätigung für diese Vermutung Kants in betreff des eigentlichen Hauptgrundes für die Heiligkeit der Neunzahl dürfen wir in den bei den alten Germanen so oft vorkommenden neuntägigen Fristen erblicken, aus denen kürzlich K. Weinhold in seiner gründlichen Untersuchung "Die mystische Neunzahl bei den Deutschen" (Abhdl. d. Berl. Akad. 1897 S. 40ff. u. 47) geradezu die einstige Existenz einer altgermanischen Woche von 9 Tagen erschlossen hat. Wir können aber gegenwärtig noch weiter gehen und aus dem gleichen Grunde, nämlich aus dem Nachweis otägiger Fristen, ebenfalls auf Rechnung nach otägigen Wochen schließen

Übertragung der 12 von den 12 Monaten des Sonnenjahres auf die Tage des Monats stattgefunden, ebenso wie nach Hirzel. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1885 S. 02 die ursprünglich auf die 40 Jahre der γενεά bezügliche Zahl 40 vielfach auf die Tage übertragen worden ist. — Die singuläre Frist von 13 Monaten (Ε 387: χαλκίω δ' ἐν κεφάμφ δίδετο (Ares) τρισκαίδεκα μῆνας) bezeichnet wohl ein Schaltjahr von 13 Monaten. Vgl. auch Bakchyl. 10, 92 Bl.

<sup>46)</sup> F. Boll in der 247. Beilage zur "Allgem. Ztg." Jahrg. 1900 S. 4 ff. 47) Für diese Annahme scheint auch der Umstand zu sprechen, daß die Neunzahl (δ ἔννατος ἀριθμός) nach Jo. Lyd. p. 174 R. der Selene geheiligt war (Σλίγνης οἰκτῶς).

bei den alten Ägyptern<sup>49</sup>), Indern<sup>49</sup>), Persern<sup>50</sup>), den Iren<sup>51</sup>) und vor allen bei den Griechen der homerischen und vorhomerischen Zeit, bei denen gleichfalls nach Ausweis der Gedichte Homers und Hesiods 9tägige und überhaupt enneadische Fristen sehr gewöhnlich waren. Ich denke vor allem an die ziemlich zahlreichen Stellen nach dem Typus von

έννημας φερόμην, δεκάτη δέ με νυκτί<sup>55</sup>) μελαίνη νήσον ές 'Ωγυγίην πέλασαν θεοί (Hom. Od. η 253),

- 48) Maspéro, Sur l'ennéade, Études myth. arch. Égypt. II p. 337—392. NADRAN a. a. O. S. 273 f., der auch auf die 9tägigen Fristen der alten Ägypter hinweist, z. B. auf die 9tägigen Reinigungen (NAVILLE, Transact. soc. bibl. archéol. IV 1—18), sowie auf die 8×9 Tage dauerude Trauer um den Pharao (Wilkinson, Manners and customs of anc. Aegypt. V, 408, 425) u. s. w. S. auch Brudsch, Rel. u. Myth. d. alt. Ägypter S. 318 Anm. (9täg. Periplus der Hathor).
- 49) Kägi, D. Neunzahl b. d. Ostariern-Philol. Abhdlgen. f. Schweizer-Sidler S. 57. 63. 68. Kägi freilich will (S. 50) ebenso wie Diels, Sibyllin. Blätter S. 40 f. auch da, wo es sich um Qtägige Fristen handelt, die Neun nur als eine 'Verstürkung' der Dreizahl auffassen. Zwar leugne ich nicht, daß dieser Gedanke den 9tägigen Fristen mit zu Grunde liegen kann, glaube aber doch mit KANT, daß hier noch ein zweites Motiv mitgewirkt hat, nämlich die natürliche Teilung des 27 tägigen siderischen oder des 'Lichtmonats' in drei neuntägige Wochen. So erklärt sich auch die sonst sehwer verständliche "dekadische Abrundung" der aus 3×9 bestehenden 27 zur 30 oder das Schwanken zwischen diesen beiden Zahlen ganz einfach aus dem Schwanken der Monatstage zwischen 27 und 30, je nachdem der Monat als ein synodischer oder als ein siderischer (bezw. als Lichtmonat) gefaßt wurde (Kägi S. 50. Diels S. 42, 1). Eine Analogie dazu bildet das Schwanken der griechischen Totenfeier, die bald auf den 9., bald auf den 10., bald auf den 30. Tag nach der Bestattung fiel (ROHDE, Psyche 2 1 S. 232, 3. 233, 1; 3), was ebenfalls am besten aus dem Schwanken zwischen dem enneadischen und dekadischen Prinzip, d. h. aus dem Schwanken zwischen 27 tägigen und 30 tägigen Monaten, sich erklären dürfte.

50) Nach dem Tode eines Menschen ist das heilige Feuer auf 9 Tage aus dem Hause zu entfernen: (Κασι a. a. 0. S. 58. 60. 63 ff.); ebenso ist die Wöchnerin 9 Tage lang unrein (Κασι S. 65).

- 51) "In der älteren irischen Literatur finden sich zwei Wörter für 'Woche', das Lehnwort sechtman, lat. septimana, aber daneben auch das einheimische Wort nomad, ein Femininum, das mit der Ordinalzahl nomad "der Neunte" identisch ist, und offenbar eine Woche von neun Tagen bezeichnet. Belege zu beiden Wortern bei E. Winnsch, frische Texte, Wörterbuch". Ich verdanke diese Notizen der Freundlichkeit Winnschs.
- 52) Da der Tag in diesem Falle mit dem Einbruch der Nacht beginnt, so handelt es sich in der Tat fast genau um eine 9tägige Frist, nicht etwa um eine 10tägige. Vgl. auch unten Ann. 55; 56; 58£; 61.

wo gesagt werden soll, daß irgend eine Tätigkeit oder ein Zustand, z. B. eine Seefahrt<sup>53</sup>), ein Götterstreit<sup>53</sup>), eine Bewirtung<sup>55</sup>), eine Bewachung<sup>56</sup>), eine Totenklage<sup>57</sup>), ein unstetes Umherschweifen und Fasten<sup>58</sup>), eine Seuche<sup>58</sup>), ein Landregen<sup>60</sup>), ein Sturz vom Olymp herab auf die Erde<sup>41</sup>) neun volle Tage (oder Nächte) gedauert habe und erst am Anfang des 10. Tages zu Ende gewesen sei.

Ferner ist hier zu erinnern an die Feier der  $\mathcal{E}_{P}[\nu]\alpha\tau\alpha$  (= novemdial) am 9. Tage nach der Bestattung (oder dem Tode) eines Familiengliedes<sup>62</sup>), an die neuntägige Feier der Karneien<sup>63</sup>), an die von Preller und Duncker aus Hom. hy. in Cer. 47 erschlossenen neuntägigen Fasten der eleusinischen Mysten<sup>64</sup>), mit denen die von

54) Il. & 107.

57) Il. & 664; vgl. 610 u. 784.

59) II. A 53:  $\ell$ νν $\bar{\eta}_{R}$ καρ  $\ell$ νά στρατόν  $\bar{\eta}$ χετο κ $\bar{\eta}$ λα θεοίο,  $\parallel$  τ $\bar{\eta}$  δεκάτη δ' εξυφήνδε καλέσσατο λεόν Aχιλλεύς. Vgl. damit Callim. by. in Cerer. 83:  $\delta$  δ'  $\ell$ νν $\ell$ ει φάτα κείται (Erysichthon an einer Wunde).

60) Il. M 25.

61) Hesiod Theog. 722: ἐννέα γὰο νύπτας τε παὶ ἤματα χάλπεος ἄπμων ∥ οὐφαόθεν πατιῶν ἐκατη ἐς γαῖαν ῖκοιτο. 724: ἐννέα δ' αὐ νύπτας π. τ. λ. δεπάτη ἐς Τάρταο΄ ἵκοιτο.

62) Vgl. Rohde, Psyche<sup>2</sup> S. 232 Ann. 2 n. 3, der wohl mit Recht auch in dem römischen novemdial eine Nachahmung griechischer Sitte erkennt. Bis zum 9. Tage nach den Tode kann die Seele des Toten noch einmal wiedererscheinen (Rohde 232, 1), weil erst an diesem Tage διωρφεί σύμπαν τὸ σόψω: Jo. Lyd. p. 176 R. Rohde, Kl. Schr.z, 363, τ. Vgl. auch & 610.

63) Demetr. Sceps. b. Athen. 4, 141 e: τόπους ... γὰρ εἶναι ở τῷ ὰριθμῷ, σκιάὰς δὶ οὐτοι καλοθυκαι ..., καὶ ἐννέα καιθ ἔκαστον ἄνθρες δειπνυδαί ... καὶ γίνεται ἡ τῶν Καφνείων ἐορτὴ ἐπὶ ἡμέρας ở. Vgl. dazu Wide, Lakon. Kulte S. 73 ff. und im Lex. d. Myth. unter Karneios.

64) S. ob. Anm. 58. Preller, Demeter u. Pers. S. 89 f. Duncker, A. G. <sup>5</sup> VI S. 232; anders Schoemann, Alt. <sup>2</sup> II S. 374 u. Gemoll, D. homer. Hymnen S. 285.

<sup>53)</sup> Hom. Od. η 253. ι 82. μ 447. ξ 314. Inhetreff der τ 192 angegebenen Doppelfrist (δεκάτη ἢ ἐνδεκάτη πέλει ἡώς) verweise ich auf S. 8 f.

<sup>55)</sup> II. Ζ 174: ἐννῆμας ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἰἐρευσεν, ‖ ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη δοὐοὐάκτυλος ἡὸς κ. τ. λ; vgl. Apollod. 1, 8, 2, 5: συνελθόντας δὶ αὐτοὺς [d. Teilnehmer an d. kalydonischen Jagd] Οἰνεὺς ἐπὶ ἐννέα ἡμέρας ἐξένισε, τῃ δεκάτῃ δὲ κ. τ. λ. Apollod. epit. 3, 2: ['λλέξανδρος] ἐφ' ἡμέρας ἐννέα ξενισθείς παρά Μενελάφ.

<sup>56)</sup> II. I 470 u. 474; εἰνάνυχες δέ μοι ἀμφ' αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον . . .  $\mathring{a}$ λλ' ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννὴ κ. τ.  $\lambda$ .

<sup>58)</sup> Hy, in Cerer. 47 ff, έννημαρ μὲν ἔπειτα πατὰ χθόνα πότνια Δηώ  $\parallel$  στρωφάτ $^{\prime}$ ... οὐδέ ποτ ἀμβροσίης παὶ νέπταρος ἡδυπότοιο  $\parallel$  πάσσατ ἀπηχεμένη οὐδὲ χρόα βάλλετο λουτροῖς,  $\parallel$  ἀλλ $^{\prime}$  ὅτε δὴ δεπάτη οἱ ἐπήλυθε φαίνολις ἡως π. τ. λ.

Ovid (M. 10, 434) bezeugte neuntägige Enthaltsamkeit (Keuschheit) der Frauen an den Thesmophorien auffallend übereinstimmt (A. Mommsen, Feste d. St. Athen 313, 2)65), an das 9 tägige (hephästische?) Sühnfest auf Lemnos 66), endlich an die 9 Tage währenden '4ναγώγια 67) der erycinischen Aphrodite, deren Kult sonst allerdings mehr den Eindruck phönikisch-siculischen als griechischen Ursprungs macht. Hierzu kommen noch einige weitere Momente, die ebenfalls am besten aus der einstigen Existenz einer 9 tägigen Woche bei den Griechen sich erklären lassen. So sammelt nach Ovid (Met. 7, 234ff.) Medea 9 Tage und Nächte lang Zauberkräuter, um am zehnten Tage damit den Aeson zu verjüngen68), ein Motiv, das Ovid höchst wahrscheinlich der echten alten Sage entnommen hat; so wird der durch den vergifteten Pfeil des Herakles tötlich verwundete Chiron am neunten Tage von seinen Leiden erlöst und als Sternbild an den Himmel versetzt (Ov. fast. 5, 413); so gab es nach Columella, der wahrscheinlich aus griechischen Quellen schöpfte, eine Anzahl, wie es scheint, uralter abergläubischer Vorschriften für den Landwirt, nach denen Fristen von neun Tagen zu beobachten waren, z. B. bei der Käsebereitung (7, 8, 5), bei dem Ausbrüten von Eiern (8, 5, 10; 8, 11, 11) beim Einsalzen des Fleisches (12, 53). 70) Hierher gehört wahrscheinlich

66) Philostr. Her. 19, 14 p. 740: καθαίρεται . . . ή Λημνος . . . καὶ σβέννυται τὸ ἐν αὐτῆ πῦρ ἐς ἡμέρας ἐννέα . . .

69) Vgl. Didymos in Geopon. 14, 18, 7 u. 14, 7, 13, wo chenso wie bei Columella a. a. O. auch des Einflusses des Mondes gedacht wird.

<sup>65) 9</sup> Tage dauerte auch die castimonia der Bakchosmysterien (Liv. 39, 9) ebenso lange auch das ieiunium der Clytia (Ov. Met. 4, 262).

<sup>67)</sup> Athen, 394 Γ.: τῆς δὲ Σκκλίας ἐν Ἦςονα καιφός τις ἐστιν, ὅν καιδοθαν Αναγωγάς, ἐν ὡς φαι τὴν θεὸν εἰς Διβύην ἀνάγεσθαι τότ οὖν οἱ παρὶ τὸν τόπον περιστεραὶ ἀφανείς γίνονται, ὡς δὶ τὴ θεῷ συναποδημοθαι καὶ μεθ ἡμβας ἐννέα ἐν τοῖς λεγομένοις Καταγωγίοις μιὰς προπετασθείσης ἐκ τοῦ πελάγους περιστερᾶς καὶ εἰς τὸν νεὸν εἰσπτάσης παραγένονται καὶ αὶ λοιπαί. S. auch Aclian. h. an. 4, 15: δικλθονούν δὲ ἡμερῶν ἐννέα μίαν ... ὁρᾶσθαι ἐσπετομένην. Daraus folgt doch wohl, daß die Abwesenheit der Tanhen und der Aphrodite 9 Tage dauerte und auch hier der Umschwung (die Rückkehr) am 10. Tage stattfand. Vgl. Wellmann im Hermes 26 S. 490.

<sup>68)</sup> Ov. Met. 7, 234: Et iam nona dies curru pennisque draconum, ¶ nona-que nox omnes lustrantem viderat agros, ∥ cum rediit [d. b. doch wohl am 10. Tage]. Vgl. damit d. lvvta julpaa καὶ νόκτες d. Deukalionsage: Apd. 1, 7, 2.

<sup>70)</sup> Vgl. auch Plin. h. n. 28, 260: Lepore sumpto . . . arbitratur vulgus et gratiam corpori [ferr] in novem dies. Nach Martial. 5, 29, 1 u. Ser. hist. Aug. Abhandl. 4 s. 8 Geselbeb. d. Wiesnech, phili-bit. Kb. XXI rz.

auch iene Berechnung der Entwickelung des Embryo im Mutterleibe nach Enneaden, d. i. nach neuntägigen Fristen, welche Diokles von Karvstos anstatt der sonst üblichen Hebdomaden angewendet haben soll. 11) Da, wie wir später sehen werden, die auf die 7tägigen Monatsviertel (Wochen) zurückzuführende Hebdomadenrechnung der antiken Ärzte (vgl. Sprengel-Rosenbaum, Gesch, d. Medic. I, 427, 465, 488) wahrscheinlich auf uralten Anschauungen des Volkes beruht, das dem Mond und den Mondphasen einen wunderbaren Einfluß auf alles Wachsen und Abnehmen, auf Menstruation und Entbindung, Gesundheit und Krankheit zuschrieb 12), so sind wir wohl berechtigt, auch von der Enneadenrechnung des Diokles anzunehmen, daß sie aus der alten volkstümlichen Zerlegung des Monats in drei neuntägige Wochen zu erklären ist. In dieser Annahme werden wir noch weiter bestärkt durch die Beobachtung, daß auch sonst mehrfach die heilige 9 neben der mystischen 7 erscheint, z. B. in der Anschauung, daß nur die Sieben- und die Neunmonatskinder lebensfähig seien und daß entweder das je siebente oder das je neunte Jahr im Leben des Menschen ein kritisches (klimakterisches) sei. 73) Ja es ist mir

Alex. Sev. 38 wirkt das Mittel nur für 7 Tage. Ein ühnliches Schwanken zwischen 7 u. 9 herrscht in den Angaben über die Zahl der 'alkyonischen' Tage: Philochor. b. Bekk. An. I., 377. Suid. s. v. 'Αλκνονίδες etc.

<sup>72)</sup> Vgl. einstweilen Roscher, Selene n. Verw. S. 49 ff. 55 ff. 61 ff. 67 ff. und die Nachträge dazu S. 24 ff.

<sup>73)</sup> Vgl. Firm. Math. 4, 20, 3: Extra ceteros climacteras etiam septimi anni et noni per omne vitae tempus multiplicata ratione currentes naturali quadam et latenti ratione variis hominem periculorum discriminibus semper afficiunt... Si enim septeni et noveni anni, qui ebdomadici a Graecia atque enneadici appellantur, gravia pericula hominibus semper indicunt, quid faciet LXIII. annus, qui utriusque numeri... perficit summan? Hac ex causa ab Aegyptiis androclas dictus est. S. auch Censorin. de die nat. p. 27, 11: septenarius numerus ad corpus, novenarius ad animum pertinet... itaque primum climactera annum quadra-

sogar im Hinblick auf die Tatsache, daß man schon in Solons Zeit das normale menschliche Leben in 10 Hebdomaden von Jahren einteilte, sehr wahrscheinlich, daß auch die uralten Jahrenneaden ebenso mit den neuntägigen Wochen zusammenhängen, wie die solonischen Jahrhebdomaden (Hepteteriden) den weiterhin zu untersuchenden siebentägigen Wochen entsprochen zu haben scheinen. 14) Die Sache erscheint für unseren Zweck so wichtig, daß ich nicht umhin kann, sie hier kurz zu berühren, indem ich dabei die epochemachenden Auseinandersetzungen von K. Otfr. Müller, Minyer 218ff. Dorier 1282. 322. 330f. 437. II 100 (vgl. auch Rohde, Psyche II, 211, 2. Unger, Zeitrechnung S. 569f.) zu Grunde lege und, so gut ich kann, zu ergänzen suche.

Neunjährige Fristen sind uralt bei den Griechen<sup>15</sup>) und werden nicht bloß in den homerischen und hesiodischen Gedichten, sondern auch in vielen echten alten Mythen, die alle höchst wahrscheinlich schon im älteren Epos erzählt waren, häufig erwähnt. So heißt es vor allem von dem mythischen Hauptgegenstande der homerischen Gedichte, dem Kampfe vor Troja, wiederholt<sup>16</sup>).

gensimum et nonum  $(=7\times7)$  esse prodiderunt, ultimum autem octogensimum et unum  $(=9\times9)$  . . . vel quem hebdomades novem vel septem enneades conficiunt  $(=9\times7=63)$ .

<sup>74)</sup> Umgekehrt ist bei den Juden und Arabern die heilige und typische Zahl 40, die sich ursprünglich auf das Menschenalter (yewe) bezieht, später auch auf 40 tägige Fristen und auf viele andere Verhältnisse übertragen worden; vgl. Hirzen, Ber. d. Sächs. Ges. d. Wiss. philos.-hist. Kl. 1885 S. 22, 2 u. 38 ff. Eine ähnliche Bedeutung der 40 bei den Griechen hat Hirzen ebenda S. 41 ff. nachgewiesen und zugleich wahrscheinlich gemacht, daß hier und anderwärts "die Bedeutung der 40 nicht lediglich von orientalischem Einflusse abhängig ist" (S. 59 f.).

<sup>75)</sup> Hinsichtlich 9jähriger Fristen bei den Germanen verweise ich auf Weinholden Abhandlung über die mystische Neunzahl S. 37 ff. S. auch Wutter. Deutsch. Volksaberglaube § 173 (7- oder 9jähr. schwarze Kater werden zu Hexen), und Weinhold b. Diels, Sibyllin. Blätter S. 40 ff. (9jährige Opfer der Dänen und Schweden).

<sup>76)</sup> Vgl. II. B 134, 295, 329, M 15,  $\Omega$  15, Od  $\gamma$  118,  $\epsilon$  106,  $\xi$  240,  $\chi$  228. Nach Analogie dieser Stellen hat man wohl auch Od,  $\pi$  17 ff.:  $\dot{\omega}_{S}$  δὲ  $\pi \alpha \tau \dot{\eta}_{P}$   $\ddot{\omega}_{T}$   $\dot{\tau}_{P}$   $\dot{\tau}_{P}$ 

daß er 9 Jahre (εἰνάετες) gedauert habe und die Griechen erst im 10. Jahre heimgekehrt seien; vgl. z. B. Od. ξ 240:

> ένθα μὲν εἰνάετες πολεμίζομεν νἶες Άχαιων, τῷ θεκάτῷ δὲ πόλιν Ποιάμου πέφσαντες έβημεν οίκαθε,

wobei man die auffallende Übereinstimmung beachten wolle mit solchen Stellen, an denen neuntägiger Fristen gedacht wird, wie z. B. Od. 182:

> ένθεν δ'έννημας φερόμην όλοοις ἀνέμουσιν πόντον έπ' ίχθυόεντ' αὐτὰς δεπάτη ἐπέβημεν γαίης Λοτοφάγων...

Wohl jeder, der diesen in die Augen springenden Parallelismus, welcher zwischen den neuntägigen und den neunjährigen Fristen besteht, ins Auge faßt, wird mit mir der Ansicht sein, daß derselbe schwerlich ein zufälliger ist, sondern auf einen inneren, sozusagen mathematisch-chronologischen Zusammenhang hinweist, wie er sich auch für die siebentägigen und siebenjährigen Fristen sehr wahrscheinlich machen läßt.

Hie und da ist bei Homer von neunjährigen Tieren, z. B. Rindern<sup>17</sup>), und von neunjähriger Salbe die Rede; vgl. z. B. Od. z 19, wo es von dem Lederschlauche des Aiolos heißt, den dieser mit den darin eingeschlossenen Winden dem Odysseus mitgibt:

δωπέ μοι έπδείρας άσκου βούς έννεώροιο 18)

und II. 2 351:

έν δ' ώτειλας πλήσαν αλείφατος έννεώφοιο.

τεκμηράμενος ἐκ τῶν γεγονότων ἔφη δεκαετεί χρόνο δείν Τροίων ἀλῶναι: vgl. auch Antiphan. 3, 25 Mein.: O μέν Μενέλεως ἐπολέμης ἐτη δέκα ‖ τοῖς Τροσό ἐνο τοῖν καλόν; āhnlich Eubul. 3, 20 Mein.: ἀντοὺς δὶ ἔδεφον ἐνωντοὺς δέκα. Wenn also Apollod. 2, 8, 3, 3 von einem dem Hippotes nach der Ermordung des Mantis zu Teil gewordenen Orakel berichtet, es habe ihm befohlen φυγαδεσαι δέκα ἔτη, so hat man doch wohl, zumal im Hinblick auf die gleich zu besprechenden Analogien, auch in diesem Falle an eine jährige nicht 10 jährige Frist zu denken. Gemeint ist wahrscheinlich nur dies, daß Hippotes nach Ahlauf von 9 Jahren, also erst im 10. Jahre wieder in seine Heimat zurückkehren dürfe. Nur sehr spät treten neben den ojährigen Fristen auch 10 jährige im Mythus auf. Über Hesiod. Theog. 636 u. γ 300 s. oben S. 9 u. Anm. 31.

auf. Über Hesiod. Theog. 636 u. γ. 390 s. oben S. 9 u. Anm. 31. 7) Vgl. auch Od. x. 390: ἐκ δ' Ἰλασαν σαίλουσιν ἐυκότας ἐννεώφοισι (d. i. die in Schweine verwandelten Gefährten des Odysseus).

<sup>78)</sup> Schol, zu Σ 351; ἐννεώροιο: ἐνναετοῦς . . . οὖτως ὡς φαφμακώδη δύναμιν ἔχοντος τοῦ παλαιοῦ ἐλαίου.

Den Grund für die Hervorhebung der Neunjährigkeit haben wir in diesen Fällen unzweifelhaft in der Tatsache zu erblicken, daß gewisse Tiere (insbesondere Rinder) und einige Erzeugnisse ") dann für besonders vollkommen und wertvoll galten, wenn sie ein Alter von 9 Jahren erreicht hatten. Das bezeugt für die Ochsen auf das unzweideutigste Hesiod £074 436:

βόε δ' ένναετήρω

ἄφσενε κεκτήσθαι, των γὰφ σθένος οὐκ άλαπαδνόν, ήβης μέτφον έχοντε: τὰ έφχάζεσθαι ἀφίστω κ. τ.  $\lambda$ .\*\*)

Ähnlich redet Kallimachos (hy. in Dian. 178ff.) von Tymphäischen neunjährigen (είναετιζόμεναι) Kühen, αι μέγ' αρισται τέμνειν ώλκα βαθείαν. Derselbe Dichter läßt auch (hy. in Dian. 13ff.; vgl. v. 43) die Artemis den Zeus bitten, ihr έξήχοντα γορίτιδας 'Ωπεανίνας, πάσας είναέτεας 81), πάσας έτι παίδας αμίτρους, zu Gespielinnen zu geben, welche Bitte doch offenbar ebenfalls auf der Anschauung beruht, daß Mädchen in diesem Alter sich ganz besonders zur Aufführung von Chortänzen zu Ehren der jungfräulichen Göttin eignen. 82) Mit den im zehnten Lebensjahre ihre volle Mädchenreife erreichenden Okeaninen des Kallimachos aber können die beiden Aloaden verglichen werden, die nach Od. 2 311ff. im Alter von 9 Jahren 9 Ellen breit und 9 Klaftern hoch, also iedes Jahr um eine Elle in die Breite und eine Klafter in die Höhe gewachsen waren. 85) Im Hinblick auf alle diese z. T. sehr alten und sicherlich schon den älteren Pythagoreern bekannten Zeugnisse für die Anschauung, daß eine gewisse Vollendung und Reife (τελειότης) binnen einer Frist von 9 Jahren erreicht werde, dürfte es als sehr begreiflich erscheinen, daß jene Philosophenschule, auch abgesehen von ihren allbekannten arithmetischen

<sup>79)</sup> Aus Horaz ca. 4, 11, 1: Est mihi nonum superantis annum || Plenus Albani cadus folgt, daß diese Weinsorte erst nach dem 9. Jahre ihre höchste Reife erlangte.

<sup>80)</sup> Vgl. auch Procl. z. d. St. u. MAGERSTEDT, D. Viehzucht d. Römer I S. 42. 44. Dasselbe gilt vom Pferde: ib. II 101.

Nach Apollod. epit. 3, 3 war Hermione, als ihre Mutter Helena sie verließ, 9 Jahre alt (ἐνναετής).

<sup>82)</sup> Nach Schol. Aristoph. Lys. 645 waren die der Brauronischen Artemis dienenden Mädchen (παρθένοι) οὐτε πρεσβύτεραι δέκαι έτον οὐτ' ἐλάττους πέντε. Vgl. ΒΕΚΚ. Αnecd. 235, 2. Harpoct. u. Hesych. s. v. δεκατεύειν.

<sup>83)</sup> Vgl. Serv. z. Verg. Aen. 6, 582 digitis novem per singulos menses crescebant.

Spekulationen über die Neunzahl<sup>sta</sup>), schon aus diesem Grunde die 9 für eine vollkommene und göttliche Zahl erklären mußte.

Eine ganz besondere Rolle hat die neunjährige Frist und überhaupt die Neunzahl in der altkretischen Religion und Mythologie gespielt. (179) schon in der Odyssee (τ 179) heißt es von Minos: ἐννέωρος βασίλενε Διὸς μεγάλον ὁαριστής,

d. h., wie jetzt die Stelle wohl allgemein nach dem Vorgange antiker Erklärer verstanden wird: "alle 9 Jahre wurde die Regierung des Minos, welcher sich nach kretischem Volksglauben in die berühmte idäische Grotte des Zeus begab, um diesem teils Rechenschaft abzulegen teils neue Ratschläge von ihm zu empfangen, erneuert."85) Schon Otfr. Müller (Dorier II, S. 100) und Ноеск (Kreta I, 249) haben mit dieser "Sage von dem in nennjährigen Zeiträumen herrschenden und mit Zeus sich unterredenden Minos" eine jedenfalls uralte spartanische Sitte kombiniert, die uns Plutarch überliefert hat. Derselbe erzählt im Leben des Agis c. 11 von einer höchst merkwürdigen Art von "Gottesgericht", welchem alle 9 Jahre die spartanischen Könige unterworfen wurden: Δι' έτων έννέα λαβόντες οι έφοροι νύκτα καθαράν καὶ άσεληνον σιωπή καθεζονται πρός ούρανον άποβλεποντες. Έαν ούν έχ μέρους τινός είς έτερον μέρος αστήρ διάξη, πρίνουσι τούς βασιλείς ώς πρός το θείον έξαμαρτάνοντας καί κατα-

<sup>84°)</sup> Vgl. Cornut. de nat. deor. p. 44 f. ed. Osann. Ps.-Plut. de vita et poesi Hom. 145. Plut. Q. symp. 9, 14, 1, 4 f. Lyd. de mens. p. 280 Roether und Roether z. d. St.; s. auch Diels, Doxogr. gr. 99, 1. Martian. Capella VII 741. Mehr b. Osann zu Cornut. a. a. O. Lobeck Agl. 716 f. Zeller, Philos. d. Gr. 31, 344, 7; vgl. 335, 2. S. auch Hoeck, Kreta I S. 247 oben.

<sup>84&</sup>lt;sup>h</sup>) Ps.-Plat. Min. 319°: 'Εφοίτα οὖν δι' ἐνάτου ἔτους εἰς τὸ Διὸς ἄντρον ὁ Μίνως, τὰ μὲν μαθησόμενος, τὰ δὶ ἀποδιεξάμενος, ᾶ τὴ προτίεφ ἐνναττηρίδι μεμαθήσει παρὰ τοῦ Διός. Strab. p. 476: τοῦτον [τὸν 'Ριδάμανθυν σκηψάμενον παρὰ Διὸς φέρειν ἔκαστα τῶν τιθεμένων δογμάτων εἰς μβου] δὴ μιμούμενος καὶ ὁ Μίνως δι ἐννέα ἐτῶν ... ἀνοβαίνων ἐπὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον καὶ διατρίβων ἐνθάθε, ἀπὴμι συντεταγμένα ἔχων παραγγέματά τινα, ὰ ἔφασκεν εἶναι προστάγματα τοῦ Διὸς. Āhnlich Schol. τ 178 — El. M. 343, 28 ff. Valer. Μακ. 1, 2 Εκτ. 1: Minos, ... nono anno in quendam praealtum et vetusta religione consecratum specum secedere solebat, et in eo moratus tanquam ab Jove ... traditas leges perrogabat. Gemeint ist hier natūrlich die berühmte Zeusgrotte des Ida, wo Zeus von den Nymphen und Kureten gepflegt und behütet sein sollte: Bursian, Geogr. II, 531 f. u. Anm. Übrigens hat schon Clemens Alex. Strom. 1, 351 f. den Minos in dieser Beziehung mit Moses, Lykurg und Zaleukos verglichen.

<sup>85)</sup> Vgl. Hoeck, Kreta I, 250 ff. Unger, Zeitrechn. S. 569.

παύουσι της άργης, μέγοι αν έχ Δελφών η Όλυμπίας γοησιώς έλθυ τοίς ήλωχόσι των βασιλέων βοηθών. Mit vollem Recht haben OTER, MÜLLER und HOECK aus der Vergleichung der Sage von Minos mit diesem altspartanischen Gottesurteil über die Könige geschlossen, "daß die Herrschaft der altdorischen Fürsten mit jeder Ennaeteris gleichsam von neuem anhub und neuer religiöser Bestätigung bedurfte." Ich füge noch hinzu, daß die wolkenreine mondlose Nacht offenbar eine Neumondnacht war, die, an der Grenze zweier ennaeterischen Perioden stehend, wahrscheinlich den ersten Monat der neuen Ennaeteris eröffnete und also die Bedeutung einer Neujahrsnacht hatte. Solche an der Spitze eines neuen Zeitabschnittes stehende Nächte und Tage haben aber auch anderwärts, z. B. bei den Deutschen, für die Erforschung der Zukunft und des Götterwillens eine ganz besondere Bedeutung (vgl. Plut, Q. Rom, 38). 66) Übrigens spielt auch sonst die Ennaeteris und überhaupt die Neunzahl gerade in kretischen Mythen eine bedeutende Rolle. So verfolgt Minos nach Kallimachos (hv. in Dian. 193) neun Monate lang die Britomartis; alle 9 Jahre (61) έννέα έτῶν) mūssen die Athener, um den Mord des Androgeos zu sühnen, dem Minos einen Tribut von 7 Knaben und 7 Mädchen nach Kreta senden (Diod. 4, 61. Plut. Thes. 15. Ov. Met. 8, 171), ein Motiv, das ebenfalls deutlich für die Rechnung nach ennaeterischen Perioden im alten Kreta spricht; nach der Odyssee (\* 174) beträgt die Zahl der kretischen, wie es scheint, von Minos beherrschten Städte (vgl. τ 178) 90 (ἐννήποντα πόληες) 87); dreimal

<sup>86)</sup> Vgl. Grimm, Deutsche Mythol.<sup>3</sup> 1070: "Einige setzten sich Neujahrs auf das Hausdach, schwertungdrtet, und erforschten die Zukunft". Mehr über die zauberische und wahrsagerische Bedeutung der Neujahrs- (Sylvester-)Nacht b. WUTTKE, Deutscher Volksabergl. § 75. Vgl. auch v. Neuelen im Globus LXXXII (1902) S. 289. Auch hinsichtlich der Sternschnuppen ist der deutsche Aberglaube dem griechischen ähnlich: WUTTKE a. a. O. § 264. Mehr b. DREXLER, Wochenschr, f. klass. Philol. 1804 Sp. 734 f. . . . .

<sup>87)</sup> Wenn dagegen Il. B 649 Kreta ἐκατόμπολις heißt, welcher Widerspruch mit τ 174 den antiken Erklärern große Schwierigkeiten bereitet hat (s. d. Scholien zu beiden Stellen und Apollod epit. 6, 10), so dürfte sich dieser Widerspruch wohl am besten durch die Annahme lösen, daß hinsichtlich der Zahl der kretischen Städte zwei Überlieferungen existierten: nach der einen zählte Kreta 90, nach der anderen 100 Städte; vgl. die kretischen Sagen von den 100 ersten Menschen in Kreta und den 90 Söhnen der Kureten b. Strab. 473; s. unten Anm. 89. Ebenso schwankt die Zahl der Kureten zwischen 9 und 10 (Diod. 3, 61, 2.

neun Tage sollte Pythagoras in derselben idäischen Grotte verweit haben <sup>89</sup>), die Minos und Rhadamanthys δι' ἐντικά ἐτῶν besucht hatten, um daselbst die Ratschlüsse des Zeus zu erfahren; endlich heißt es, daß die Zahl der zu dem 'Ιδαίον ἄντρον und deaselbst verehrten idäischen Daktylen in den engsten Beziehungen stehenden Kureten (Korybanten) und Telchinen neun betragen habe. <sup>89</sup>)

Ganz besonders häufig begegnet uns aber die neunjährige Frist in solchen alten Sagen, in denen von einem Sühneverfahren, von einer Selbstverbannung nach einem Morde und einer Dienstbarkeit des Mörders in der Fremde erzählt wird, und die weite Verbreitung dieser Mythen über die verschiedensten Landschaften beweist deutlich, wie allgemein einst die Benutzung solcher Ennaeteriden im alten Hellas des heroischen Zeitalters gewesen

Suid. s. v. Κοφύβαντες. Schol. Plat. Symp. p. 200 Hern.), die Zahl der idäischen Daktylen zwischen 90 und 100: Strab. 473. Vgl. auch Zenob. 6, 50 (Kombe [= Chalkis] Mutter der 100 chalkidischen Kureten, die ebenfalls als erste Menschen gedacht wurden).

<sup>88)</sup> Porphyr. vita Pyth. 17: εἰς δὲ τὸ Ἰδαῖον .. ἄντρον καταβάς, τρια ἔχον μέλανα, τὰς νενομεσμένας τρὶς ἐννέα ἡμέρας ἐκεὶ διέτριψε καὶ καθήγισε τῷ Δὰ τόν τε στορνύμενον αὐτῷ κατ ἔτος θρόνον ἐθτάσατο ἐπίγραμμα τ᾽ ἐνεμάραξεν ἐπὶ τῷ τάφο ἐπιγράψας: ΠΤΘΑΓΟΡΑΣ ΤΩΙ ΔΙΙ, οὐ ἡ ἀρχὴ ¨Ωδε θανών κεῖτα Ζάν, ὅν Δία κικλήσκονσεν (mehr b. Kiessling z. d. St. Anm. 37 u. Lobeck, Agl. p. 1179). Es liegt nahe zu vermuten, daß auch Minos und Rhadamanthys am Beginn einer neuen Ennaeteris 3×9 Tage, also einen vollen siderischen oder Licht-Monat hindurch, in der Zeusgrotte verweilt haben sollteu (s. oben S. 5 Anm. 105).

<sup>89)</sup> Strab. 472: ἐν δὲ τοῖς Κοητικοῖς λόγοις οἱ Κουρῆτες Διὸς τροφείς λέγονται καὶ φύλακες, ... οἱ δὲ Τελχίνων ἐν Ἡδὸφ ἐννέα ὅντων τοὺς Ῥἰα συνακολουθήσαντας εἰς Κρήτην καὶ τὸν Δία κουφοτροφήσαντας Κουρῆτας ὁνομα σθῆναι ... Φερεκύθης δὶ ἔξ ᾿Απόλλονος καὶ Ὑητίας Κύρβαντας ἐννέα [Δέγειξ, γεί Pherec. fr. 6 p. 71. Diod. 5, 65, 1: μετὰ δὲ τοὺς Ἰδαίους Δακτύλους ἱστοροῦτα γενέσθαι Κούρητας ἐννέα ... ἀπογόνους πόν Ἰδαίον Δακτύλου. Aus der nun folgen den Beschreibung ihres Wesens bei Diodor scheint hervorzugehen, daß man sich diese 9 ʿKureten' geradezu in der idäischen Grotte wohnend dachte (mehr b. Immscπ im Lex. d. Myth. II Sp. 1601). Strab. 473: τούτων ἐ ἐκαστον ἐέκα παίδες τεκνόσαι (das bezieht sich wohl auf die 90 kretischen Städte; s. oben Ann. 87). Suid. s. v. Κορύβαντες. Schol. Plat. Symp. p. 260 ed. Ηεκμ. Die Neunzahl der Κureten stand so fest, daß die 9 von 'Οrpheus' und 'Pythagoras' geradezu Κουρῆτες genannt werden konnte: Orph. fr. 149 Abel. Nicom. b. Phot. Βίδι. 143½, 42. Lobbeck, Agl. p. 716.

sein muß. Ich erinnere an den uralten arkadischen Volksglauben, wonach jeder, der an dem dem Zeus Lykaios dargebrachten Menschenopfer teilgenommen und von dem Fleische des geschlachteten Knaben gekostet habe, auf neun Jahre in einen Wolf verwandelt werde und erst im zehnten Jahr seine frühere Menschengestalt wieder annehmen dürfe<sup>80</sup>), ferner an den neunjährigen Knechtsdienst, den nach der Tötung des Python Apollon dem Admetos von Pherai, nach der Tötung seiner eigenen Kinder Herakles dem Eurystheus<sup>31</sup>), nach der Tötung des thebanischen Drachen Kadmos dem Ares zu leisten hatte<sup>32</sup>, und verweise außerdem auf vier Verse aus der Heraklee des Dichters Panyassis (Kinkel, frgm. epicor. I, p. 261), die sich Offer. Müller (Dor. 1, 437), "dem Helden zum Trost für den Zwang der Dienstbarkeit gesprochen denkt":

<sup>90)</sup> Paus. 8, 2, 6 (lykäische Lokalsage): λέγουσι ... ὡς Λυπάονος ιστερον εἰτ τις εξ ἐνθρώπου λύπος γένοιτο ἐπὶ τῆ θυσία τοῦ Αυπαίου Διός (Menschenopter), γένοιτο ἐπὶ ἐξ ἄπαντα τὸν βίου· ὁπότε ἐθ ἐιὰ λύπος, εἰ μὲν κρεῶν ἀπόσροπον ἀνθεραπίνων, ὑστερον ἔτει ὁεκατω (d. i. nach ο Jahren) φαοίν αὐτὸν αὐθες ἀνθρωπον ἐκ λύπου γινέσθαι, γινάσμενον ἐὶ εἰς ἀεὶ μένειν θηρίον. ib. 6, 8, 2: Sage von dem Faustkämpfer Damarchos aus Parrhasia, der im 10. Jahre (ἔτει ὁεκατω) wieder zum Menschen geworden sein sollte. Fast dasselbe erzühlt Varro b. Augustin de civ. dei 18, 17. Vgl. auch Euanthes und Agriopas b. Plin. h. n. 8, 81.

<sup>91)</sup> Plut de def. or. 21; Τῷ δ' ἀποκτείναντι [τὸν Πύθωνα] μήτ ἐννέα ἐτῶν μήτ ἐις τὰ Τίμπη γενέσθαι τὴν φυγήν ἀλλ' ... ιὅστερον ... ἐνιαυτῶν μεγάλων ἐννέα περιόδοις ἀγοὸν γενόμενον καὶ Φοϊβον ἀληθῶς κατελθόντα τὸ κηστήριον παραλαβείν τέως ὑπὸ Θέμιδος φυλαττόμενον. Vgl. auch ib. 15. Q. Graec. 12. Ερίκεν b. Clem. Al. Strom. I p. 323 A Sylb. (vgl. Μυλιεκ. Dor.¹ I 322, 2): Απόλλων ... καὶ Μθυήτο θητείων εὐρίσκεται, σὺν καὶ Ἡρακλεί, μέγαν εἰς ἐνιαυτόν' (Schluß eines Hexameters!). Vgl. auch Panyassis fr. 16 p. 261 Kink. (εἰς ἐνιαυτόν') u. Pherecyd. fr. 76 b. Schol. Eurip. Alc. 1 θητεύσων εἰς ἐνιαυτόν. In einem wunderlichen Gegensatz dazu steht die Angabe des Apollodor (bibl. 2, 4, 12, 2): ἡ δὶ Πυθα. .. κατοικείν ... αὐτὸν ἐΙπεν ἐν Τίγυνθι. Εὐρυθθεί λαγεύοντα ἔτη δώδεκα καὶ τοὺς ... ἄθλους δώδεκα [δέκα Ηκκοιεπ u. Wagner nach 2, 5, 11, 1] ἐπιελείν. Hier ist statt ἔτη δώδεκα wohl entweder ἔτη δίκα (= ε΄; vgl. oben S. 9 u. 19 f. Anm. 76) oder ἔτη ἐννέα (= θ') zu schreiben.

<sup>92)</sup> Apollod. 3, 4, 2, 1: Κάθμος ἀνθ' ὧν ἔκτεινεν ἀΐδιον ἐνιαυτὸν ἐθήτευσεν ἄρρι, ἡν δὲ ὁ ἐναυτὸς τότε [?] ὅκτὸ ἔτη (= ἐνναετηρίς, ὁκταετηρίς, ὑκοεκ a. α. 0, 569. Plut. plac. 2, 32, 2). Schol. κ. Hom. II. Β 494: πρότερον δὶ ἐκίλευσεν αὐτὸν ἀντὶ τὰς ἀναιρίσεως τοῦ δράκοντος ἐνιαυτὸν Θητεῦσα. Suid. s. ν. Κάθμεια νίκη: ἐθήτευσεν Ἅρει ὁκτὸ [?] ἔτη. Ich bezweifle die Richtigkeit dieser Gleichsetzung mit der späteren Oktaëteris.

Τλη μέν Αημήτης 30), τλη δέ κλυτός Άμφιγνήεις 31), τλη δέ Ποσειδάον, τλη δ' άργνοδτος Απόλλων άνδοι παρά θτητώ θητενέμεν είς ένιαυτόν 35), τλη δέ καὶ όρομιόθυμος Άρης ύπο πατρός άνάγκη.

Daß hier unter dem ἐνιαντός nicht etwa ein gewöhnliches Jahr, sondern vielmehr eine Ennaeteris, die auch μέγας oder ἀτδιος ἐνιαντός genannt wird, zu verstehen ist, hat ΟτΓR. Μυδίδε. Dorier I, S. 437 sehr wahrscheinlich gemacht; diese Annahme wird aber über allen Zweifel erhoben durch den Hinweis auf die neunjährige Buße, die nach Hesiod Theog. 793 ff. den Göttern auferlegt wird, wenn sie (bei der Styx) falsch geschworen haben:

ος κεν την επίορχον απολείψας επομόσση άθανάτων, οι έχουσι κάρη ειφόεντος Όλύμπου, κείται νήθτμος τετελεσμένον είς ένιαυτόν ... 799 αὐτὰς ἐκήν τυθσον τελέση μέγαν είς ἐνιαυτόν, ἄλλος δ΄ ἐξ ἄλλου δέχεται χαλεπώτερος ἀθλος, εἰνάετες δὲ θενώ ἀπομείρεται αὐτό ἐπὶ δαίτας ἐνρέα πάντ ἐς βουλήν ἐπιμίσγεται οὐδ' ἐπὶ δαίτας ἐνρέα πάντ ἐτεα δεκάτο δ' ἔπιμίσγεται αὐτις κ. τ. λ. \*\*)

In diese Reihe gehören wohl auch die beiden schon in der Ilias (.1590 ff. und  $\Sigma 394$  ff.) erwähnten Verbannungen des Hephaistos aus dem Olymp. Die erste derselben erfolgte unmittelbar nach seiner Geburt und wurde begründet mit dem Unwillen seiner Mutter Hera, die ihn vom Himmel hinabstieß, weil sie sich des

<sup>93)</sup> Gemeint ist hier offenbar eine der Sagen, welche die Demeter zur Dienerin eines Sterblichen (z. B. des Keleos, Eleusinos, Plemnaios u. s. w.; s. Jacous Handwörterb. d. gr. u. röm. Myth. S. 237) machte. Ich vermute demnach, daß unter dem αἰνότατος ἐνναντός des hy. in Cer. 305 eine 9jährige ἀφορία zu verstehen ist, wie sie auch im Herakles-Busirismythus vorkam (Apollod. 2, 5, 11, 6 u. Callim. frgm. 182 SCIRS: Αἴγυπτος ποραάφοιδεν ἐπ' ἐννέα πάφφετο ποίας; vgl. Seneca Q. nat. 4, 2, 16: per novem annos non ascendisse Nilum superioribus saeculis Callimachus est auctor).

<sup>94)</sup> Il. A 590 ff. Σ 394 ff. (s. weiter unten!).

<sup>95)</sup> Vgl. Pind, Ol. 8, 41 u. Schol. z. d. St.: τούτους γὰς (Poscidon u. Apollon) κατείδιασεν ὁ Ζεὺς πρὸς τὴν τειροποίων ὑπηρετήσαι τὰ Δαομέδοντι, ἐπειδή ἐπεβούλευσαν αὐτις θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτόν u. Schol. z. d. St. Η 452. Mehr b. Preller-Robert 1 167, 2.

<sup>96)</sup> Vgl. auch Serv. Verg. Aen. 6, 565: Fertur namque ab Orpheo quod dii peierantes per Stygem paludem novem annorum spatio puniuntur in Tartaro. S. Abell, Orphica frgm. 157. Korrupt ist Serv. V. A. 6, 324.

lahmen Kindes schämte. Thetis aber und Eurynome, die Meergöttinnen, fingen ihn in ihrem Schoße auf und beherbergten ihn 9 Jahre lang (εἰνάετες) in einer verborgenen, vom Okeanos umströmten Grotte (2 400). Das zweite Mal schleuderte ihn Zeus vom Olymp herab, weil er seiner Mutter im Streite mit ihrem Gemahl beistehen wollte: er stürzte herab auf die Insel Lemnos. wo ihn die Sintier freundlich aufnahmen. Zwar ist in diesem Falle die Dauer seines Aufenthaltes auf Lemnos nicht ausdrücklich überliefert, doch erscheint es im Hinblick auf die soeben angeführten Beispiele und namentlich auf das eben citierte Bruchstück des Panyassis kaum zweifelhaft, daß es sich auch hier um eine gjährige Verbannung und #nreia handelte. Nach Analogie aller hier aufgezählten Fälle von gjährigen Sühnfristen stellt sich endlich Pindar vor, daß die Seelen, nachdem sie dreimal im Totenreich ihre Schuld gebüßt, im neunten Jahr (ένάτω ἔτεί) nach ihrer letzten Ankunft im Hades von Persephone noch einmal auf die Oberwelt zu glücklichem Lose entlassen werden, um hier ein letztes Mal als Könige oder Helden oder Weise zu leben (Pind. frgm. 98 Boeckh; vgl. Rohde, Psyche<sup>2</sup> 2, 211ff.).

Einen ganz besonders schlagenden Beweis für meine Annahme, daß es einst eine neuntägige Woche in Hellas gegeben und daß diese genau ein Drittel des siderischen oder des Lichtmonats von 27 Tagen gebildet habe, finde ich endlich in der Tatsache, daß in altertümlichen Riten und in ebenfalls altertümlichen Orakeln Fristen von dreimal neun (τρὶς ἐννέα) Tagen und Jahren vorkommen. Thukydides (7, 50) erzählt, daß Nikias im Jahre 413 seinen Entschluß, von Syrakus abzuziehen, infolge einer Mondfinsternis aufgab und auf den Rat der uarreig dreimal neun Tage (τοις έννέα ἡμέρας) damit zu warten beschloß: wie Plutarch im Nikias (c. 23 a. E.) ausdrücklich angibt, um eine andere Mondperiode abzuwarten (αλλην σελήνης αναμένειν περίοδον). 97) zweite Erwähnung einer 27tägigen Frist kommt bei Porphyrios de vita Pythagorica 17 vor, wo es von Pythagoras heißt, er sei (gleich dem Minos) in die idäische Zeusgrotte hinabgestiegen und habe dort 'die üblichen dreimal neun Tage' zugebracht (s. ob.

<sup>97)</sup> Ich weise bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hin, wie deutlich diese περίοδος σελήνης von 27 Tagen für die oben (S. 5 Anm. 10) wahrscheinlich gemachte Existenz eines siderischen oder Lichtmonats von 27 Tagen spricht.

Anm. 88). Mag man auch die Geschichtlichkeit dieser Nachricht, soweit sie den Pythagoras betrifft, bezweifeln: so viel scheint sicher, daß in solchen Mysterienkulten, wie derjenige der kretischen Zeusgrotte war, 27tägige Fristen gebräuchlich gewesen sind. Bestätigt wird diese Annahme durch das Vorkommen von 27 jährigen Fristen in Orakeln, was abermals in dem oben (S. 18f.) hervorgehobenen deutlichen Parallelismus, der zwischen den Tagen und Jahren besteht, seine Erklärung findet. Thukydides (5, 26) nämlich und Plutarch (Nikias 9) gedenken eines vor dem Beginn des peloponnesischen Krieges in Athen cirkulierenden Orakelspruchs, demzufolge dieser Krieg dreimal neun Jahre dauern sollte (or roic έννέα έτη θέοι γενέσθαι αὐτόν). Man ersieht daraus, daß noch in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts die uarreig nach Ennaeteriden zu rechnen pflegten, was durchaus der altepischen Tradition entspricht; zugleich schwebt dabei wohl ein Vergleich mit dem trojanischen Kriege vor, der nur eine Ennaeteride gedauert haben sollte, was der Sage nach schon vor dessen Beginn der Seher Kalchas aus dem Wahrzeichen bei Aulis geschlossen hatte. Endlich gedenke ich hier noch eines jedenfalls sehr alten boiotischen Aberglaubens, der sich auf das im Kopaissee wachsende Flötenrohr bezog. Theophrast (hist. pl. 4, 11, 2) bemerkt darüber: περί δέ του αυλητικού [καλάμου] το μέν φύεσθαι δι' ένναετηρίδος, ώσπερ τινές φασι, και ταύτην είναι την τάξιν ούκ άληθές, άλλά το μέν όλου αυξηθείσης γίνεται της λίμνης. ότι δε τουτ' έδόκει συμβαίνειν έν τοις πούτερον γρόνοις μάλιστα δι' ένναετηρίδος, και την γένεσιν του καλάμου ταύτην έποίουν το συμβεβηκός ώς τάξιν λαμβάνοντες (vgl. Lenz, Botanik d. alt. Griech. u. Römer S. 239). 98)

### Ш.

#### Hebdomadische Fristen.

Noch weit größere Verbreitung als die neuntägige Woche hat die höchst wahrscheinlich aus der Halbierung der beiden

<sup>98)</sup> Beiläufig bemerke ich, daß neben den 9tägigen und 9jährigen Fristen auch 9 monattige vorkommen, meist mit Bezug auf die gewöhnliche Zeit der Schwangerschaft; Herod. 6, 60; τέκτουσι ... γυνείδως καὶ ἐννεάμηνα καὶ ἐπτάμηνα καὶ ἐπτάμηνα καὶ ἐντάμηνα καὶ ἐπτάμηνα καὶ εὐτα μῆνας ἐκτέλΙσασι. Hippocr. π. σαφκῶν Ι p. 442 ΚÜBS. Timaios Doxogr. ed. Dikla p. 428, t.fl. Ps.-Aristot. probl. vol. 4 p. 307 Didor Nonn. Dion. 16, 398. 41, 158. Coluth. rapt. Hel. 214 etc.

natürlichen Monatshälften hervorgegangene siebentägige Woche oder Frist gefunden. Dieselbe kann in zahlreichen Spuren bei den verschiedensten Völkern nachgewiesen werden, vor allem

1. bei den Assyrern. Bei diesen sind nämlich jeder 7. 14. 21. 28. und 19. Monatstag hervorgehobene Tage, und zwar werden die ersten vier vom ersten ihres Monats, der neunzehnte aber vom ersten des vorhergehenden Monats an gezählt, indem immer mit vollen Monaten zu je 30 Tagen gerechnet wird und demgemäß der 49. Tag der siebenmalsiebente oder der große Siebentag An diesen "Siebentagen", die auch "Sabbat" (schabattu) heißen, mußte man sich bestimmter Dinge enthalten, z. B. gekochter Speise, gesalzenen Brotes und des Abschlusses von Verträgen, ferner durfte an einem solchen der König nicht Recht sprechen, nicht den Wagen besteigen, ja nicht einmal der Arzt dem Kranken Hilfe leisten, wohl aber war man verpflichtet den Göttern Opfer darzubringen.99) Außerdem finden sich in den Inschriften zahlreiche siebentägige Fristen, z. B. siebentägige Feste; am 7. Tage nach dem Beginn der Sintflut werden Sturm und Meer ruhig, am 7. Tage nach dem Aufsitzen der Arche kann der babylonische Noah das Schiff verlassen; am 7. Tage läßt er eine Taube fliegen 100); 6 Tage und 7 Nächte sitzt Izdubar gelähmt 101); 7 Tage und Nächte wird der Mondgott Sin von den 7 Boten Anus bedrängt 107); 7 Nächte und 6 Tage lang näherte sich Eabani Uhat, der Geliebten 108); am 7. Tage der Kur darf der Kranke keinen Knoblauch essen 104) u. s. w. Im engsten Zusammenhange damit steht natürlich, daß die Sieben

<sup>(</sup>QQ) JENSEN b. KLUGE, Ztschr. f. deutsche Wortforschung I S. 153. Delitzsch. Berliner Philol. Wochenschr. 1902 Sp. 539. v. Gall, Arch. f. Religionswiss. 5 (1902) S. 321. A. JEREMIAS, Im Kampfe um Babel u. Bibel S. 24.

<sup>100)</sup> JENSEN a. a. O. S. 151. JEREMIAS im Lexikon d. Mythol. II Sp. 798, 34 u. 53. ZIMMERN, Bibl. u. Babylon. Urgeschichte S. 34 f.

<sup>101)</sup> JEREMIAS a. a. O. II Sp. 800, 46.

<sup>102)</sup> JEREMIAS a. a. O. II Sp. 2354, 38 ff. u. 65.

<sup>103)</sup> JEREMIAS a. a. O. II Sp. 785, 47 ff.

<sup>104)</sup> JENSEN a. a. O. S. 152. Vgl. auch Boscawen, Babyl. Orient. Rec. 4, 35. v. Andrean, Mitteilungen d. Anthrop. Gesellsch. in Wien 31 (1901) S. 226 u. ff. Mehr b. Jensen a. a. O. Ebenso kommen auch bei den Nordsyrern siebentägige Fristen vor, z. B. in der Sage von Kombabos (Lucian, de dea Syr. 20). Nach Lucian a. a. O. 28 f. besteigt ein Mann zweimal im Jahre einen im Vorhofe des Tempels zu Hierapolis erbauten hohen und schlanken Turm von der Gestalt eines Phallos und verweilt auf dessen Spitze 7 Tage lang, ohne zu schlafen.

überhaupt bei den Babyloniern zugleich eine heilige und "typische" Zahl war und in den mannigfaltigsten Beziehungen verwendet wurde, wofür ich einstweilen auf v. Andrians Zusammenstellungen in den Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (31) 1901 S. 226ff. verweisen muß. 105) Von besonderem Interesse für unsere nächsten Zwecke ist aber der Umstand, daß sich hier deutlich beobachten läßt, wie die siebentägige Woche, die ursprünglich weiter nichts als das Viertel des Mondmonats war, schließlich von diesem ebenso wie die achttägige Woche der Römer und die siebentägige Woche der Juden völlig unabhängig und zu einer immerwährend fortlaufenden ('fortrollenden') geworden ist. Denn es kann heutzutage kaum noch zweifelhaft sein, daß die etwa seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, wie es scheint, hauptsächlich von Alexandria aus durch die daselbst blühende Schule der 'chaldäischen' Astrologen ziemlich schnell über den ganzen orbis terrarum sich verbreitende siebentägige Planetenwoche direkt oder indirekt aus Babylonien und von der daselbst so eifrig

<sup>105)</sup> S. auch Jensen, Kosmologie S. 171-178. F. Delitzsch, D. babylon. Weltschöpfungsepos S. 105, Vers 45 ff., wo die Siebenzahl der Winde zu beachten ist, die auch in der hippokratischen Schrift π. έβδ. wiederkehrt. Zimmenn, Beitr. z. Kenntn. d. Babylon. Relig. I S. 23 Zeile 39 ff.: 7 Reihen von Göttern; ib. Zeile 46: 'die 7 Götter'; ib. S. 123, 26: 7 Altäre; Z. 31: 7 Räncherbecken; Z. 32: 7 Schalen; S. 125, Z. 28: 7 Götter; vgl. S. 129 Z. 62: Siebengottheit; S. 133 Z. 42: 7 mal zu seiner Rechten, 7 mal zu s. Linken, 7 mal hinter sich sprechen; vgl. S. 137 Z. 11. S. 149 Z. 19: 7 Räucherbecken, 7 Fackeln, 7 huldubbu, 7 lebende Schafe, 7 junge Dattelpalmen, 7 starke Kupfer, 7 Felle von großen Stieren (vgl. S. 161 Z. 4 ff. 167 Z. 16. 205 Z. 11 215, 2 u. s. w. -In dem Augenblick, wo ich dies korrigiere, lese ich in den Zeitungen die Notiz von der Veröffentlichung der "7 Tafeln der Schöpfung", eines aus 994 (= 7×142) Zeilen bestehenden Epos. - Weniger beachtet ist bisher meines Wissens die große Rolle, welche die Siebenzahl in der Kunst (insbesondere der dekorativen) der Assyrer spielt: vgl. z. B. Perrot et Chipiez, Hist. de l'art d. l'ant. II S. 89 Fig. 19: Le globe ailé mit 7 Reihen von Federn in den Seitenflügeln; S. 97 Fig. 21: Baum mit 7 Zweigen; S. 142 Fig. 41: desgl. mit 2×7 Zweigen; S. 148 Fig. 45: Mauer aus 7 Steinschichten (vgl. S. 149 Fig. 46; S. 151 Fig. 47); S. 222 Fig. 81: l'arbre mystique mit lauter fächerförmigen Palmetten von je 7 Blättern (vgl. auch S. 270 Fig. 110 u. S. 321 Fig. 137 u. 138 ff.); S. 258 Fig. 101: 7 halbrunde Pilaster an der Haremspforte von Chorsabad; S. 741 Fig. 405: Coupe de bronze: lauter Sterne von je 7 Spitzen; S. 730 Fig. 391: Panneau d'ivoire: 2×7 Rosetten n. s. w. Anderwarts tritt in altbabylonischen Kunstwerken die Sechszahl u. s. w. bedeutungsvoll hervor: s. Furtwängler, Ant. Gemmen Taf. I. 1 mit der Erklärung,

betriebenen Astrologie herzuleiten ist, zumal da hier und nur hier ein wirklich uralter Kult der sieben Planeten bestand. 106) Ob freilich die Beziehung der einzelnen Tage der siebentägigen fortrollenden Woche auf die sieben Planeten wirklich altbabylonisch oder nicht vielmehr erst verhältnismäßig spät entstanden ist, muß einstweilen unentschieden bleiben, da sie sich in altbabylonischer Zeit noch nicht hat nachweisen lassen.107) Überhaupt ist es mir durchaus unwahrscheinlich, daß die 7 Planeten ursprünglich mit der siebentägigen Woche, die, wie gesagt, von Haus aus nur ein Viertel des Mondmonats bedeutet zu haben scheint, etwas zu tun hatten. Dies dürfte aus der Betrachtung der jetzt zu besprechenden jüdischen Woche ziemlich klar hervorgehen,

2. Die Juden. Die jedenfalls sehr alte siebentägige Woche der Juden ist, soweit unsere historischen Zeugnisse zurückreichen. eine vom Mondmonat unabhängige und 'fortrollende' gewesen und steht daher auf derselben Stufe der Entwickelung wie die soeben besprochene ebenfalls fortrollende und vom Monde unabhängig gewordene der chaldäischen Astrologen 108), sowie die fortlaufende achttägige Nundinalwoche des römischen Kalenders. Beziehungen zu den 7 Planeten lassen sich bei ihr nicht nachweisen, da das Alte Testament weder Planetenkult noch auch einen Unterschied zwischen Planeten, Fixsternen und Kometen kennt (WINER, Bibl. Realw. II S. 527). Trotzdem ist es bei der nahen Verwandtschaft und Nachbarschaft der Assyrer und Juden sehr wahrscheinlich, daß die siebentägige Woche der Juden ebenso wie die ganz her-

107) JENSEN b. KLUGE, Ztschr. f. deu. Wortforschung I, 160.

<sup>106)</sup> Vgl. Nöldeke u. Jensen a. a. O. S. 160 ff. 162 und meinen Artikel "Planeten und Planetengötter" in Bd. III des Lexikons d. Mythologie, sowie H. MEYER-BENFEY, Beil. z. Allg. Ztg. 1900 Nr. 256 S. 4b.

<sup>108)</sup> Daß auch die fortrollende jüdische Hebdomade ursprünglich ein Monatsviertel bedeutet, ist die sehr wahrscheinliche Annahme IDELERS (Chron. 1, 60) u. Winers (Bibl. Realw.3 II S. 695; vgl. Lorz, in Herzog-Plitts Realenc. 17, 251 f. u. v. Gall., Archiv f. Religionswiss. 5 (1902) S. 320 f.). Übrigens gab es auch abgesehen von der siebentägigen Woche bei den Juden Fristen von 7 Tagen, z. B. bei Festen, von denen das Pascha- und Laubhüttenfest je 7 Tage dauerte (WINER II, 6 ff. 195 ff.), und sonst (s. die Belege in GRIMMS Wörterb. unter 'Sieben' Sp. 786 f.). Eine 7 tägige Frist bei den verwandten Phönikern erwähnt Lucian de Syria dea 7: κεφαλή εκάστου έτεος έξ Αιγύπτου ές την Βύβλον απικνέεται πλώουσα τὸν μεταξύ πλόον έπτὰ ήμερέων κ. τ. λ. Ebenso kannten auch die Syrer 7 tägige Fristen: Lucian a. a. O. 20.

vorragende Rolle, die die Siebenzahl in der jüdischen Religion wie auch in der babylonischen spielte109), irgendwie mit babylonischen Anschauungen zusammenhängen muß, wobei es jedoch zweifelhaft bleibt, ob die Juden ihre siebentägige Woche und ihren Kult der Siebenzahl direkt von den ältesten Babyloniern entlehnt oder mit diesen zusammen aus einer gemeinsamen Urquelle, etwa dem gemeinsamen Kulturbesitz der semitischen [?] Urzeit, geschöpft haben. Zur Zeit huldigen wohl die meisten Gelehrten der ersteren Ansicht 110), weil die assyrische Kultur die ältere ist und nachweislich einen großen Einfluß auf die benachbarten Völker geübt hat. In dieser Hinsicht ist die schon oben hervorgehobene Übereinstimmung des jüdischen Sabbats als des siebenten und Ruhetages mit dem assyrischen schabattu sehr bemerkenswert. Ferner ist zu beachten, daß auch die Juden den Begriff der Woche auf das Jahr übertrugen und demgemäß den Begriff der 'Jahrwochen' oder 'Jahrsiebenten' kannten (vgl. WINER a. a. O. II 695. Daniel 9, 24-27). Endlich gilt jedes siebente Jahr für ein Sabbatsjahr (¿βδοματικὸς έτιαντός; vgl. Winer II 349f.), jedes 49. (= 7×7te) Jahr aber für ein großes Sabbatsjahr oder Jubeljahr. Andere freilich halten das Jubeljahr für das fünfzigste der Jahresreihe (WINER II, 623), was mir aber schon aus praktischen Gründen ganz unmöglich erscheint, weil zwei aufeinanderfolgende Ruhejahre (das 49ste und 50ste!), während deren die Äcker und Weinberge unbebaut liegen geblieben wären, das später hauptsächlich vom Ackerbau lebende jüdische Volk (WINER I, 18) wiederholt dem totalen Ruin preisgegeben hätten.111)

Perser. Außer der ältesten fünftägigen Woche (s. ob. S. 7)
 kommt bei den Persern noch eine vielleicht ebenfalls von den

<sup>109)</sup> Vgl. über die heil. Siebenzahl der Juden WINER a. a. O. II S. 714 ff. ZÜCKKER in HERZOG-PLITTS Realenc. unter "Sieben" und GRIMMS Wörterb. unter "Sieben", wo die meisten Stellen des alten und neuen Testaments zusammengestellt sind.

<sup>110)</sup> Vgl. z. В. Nöldeke im Lit. Centralbl. 1902 Sp. 901. Е. Меуев, Gesch. d. Altert, I § 148.

<sup>111)</sup> Vgl. auch die 7 fetten und mageren Jahre (Genes. 41, 26 ff. 47 ff.), die 7 Dienstjahre des Jakob (ib. 29, 20), die 7 Richterjahre des Ibzan (Richter 12, 9) u. s. w.; mehr b. Gimm a. a. O. Sp. 787. — Übrigens sprechen für meine Annahme, daß nicht das je 50ste sondern das je 40ste (— 7×7 te!) Jahr ein Jubeljahr war, auch ganz bestimmte rabbinische Traditionen (Wiski a. a. O. S. 623) und vor allem der arithmetische Grund, daß das 50ste Jahr das sonst bei den Juden so streng durchgeführte hebdomadische Prinzip verletzen würde.

Assyrern entlehnte siebentägige Woche vor (Spiegel, Eran. Altertumskunde III, S. 668). Im Zusammenhange damit steht die Tatsache, daß 7tägige Fristen und Feste112) auch im alten Persien eine bedeutsame Rolle spielten, und überhaupt auch hier die Sieben eine heilige und 'typische' Zahl war. 113) Auch 7 jährige Fristen werden öfters erwähnt.111) Bei der vielfach wahrnehmbaren

<sup>112)</sup> Vgl. Esther 1, 5, 1, 10 (7 tägiges Gastmahl des Perserkönigs Ahasveros). Herod. 1, 129; ἐπ' ἐπτὰ μὲν δὴ ἡμέρας καὶ ἐπτὰ νύκτας ὑπὸ τοῦ παρεόντος κακοῦ [Fußverrenkung] ὁ Δαρείος ἀγρυπνίησι είχετο. Ardâ-Virâf, der Frömmste unter den 7 frömmsten Mazdagläubigen, versinkt durch einen narkotischen Trank für 7 Tage und Nächte in einen Starrkrampf und wandert durch die 7 Himmelsräume, nach einer etwa aus dem 4. Jahrh. nach Chr. stammenden Legende: Arda-Viraf ed. Haug 148 ff. Bousset, Archiv f. Religionswiss. 4 S. 163. Zarathustra wird für 7 Tage allwissend: Bousser a. a. O. S. 163. In der persischen Heldensage, in der die 7 Lieblingszahl ist, kommen 7tägige Festgelage, 7tägige Schlachten, Wege von 2×7 Tagereisen, 7tägige Gebete, 7tägige Jagden und 7 tägige Hochzeitsfeste vor: v. Andrian, Mitteil. d. Anthropol. Ges. zu Wien 31 (1901) S. 228. Vgl. Spiegel, Eran. Altertumsk. 2, 192 ff., wo auf den innigen Zusammenhang zwischen der Heldensage des Firdosi und der altbersischen Religion hingewiesen wird.

<sup>113)</sup> v. Andrian a. a. O. S. 228-230. Spiegel a. a. O. 2, 74. 140, 194 (7 Planeten). 2, 28 ff. (7 Amesha-cpenta). 2, 126 ff. (7 Daevas). (7 Wunder Zarathustras). 3,618 (7 Familien bekleiden die höchsten Staatsämter; vgl. Ktesias b. Phot. bibl. 38 20 ff.: ἐπτὰ τῶν Περσῶν ἐπίσημοι συνέθεντο άλλήλοις κατά του μάγου ... και τέλος κατακεντηθείς υπό των έπτά απέθανε βασιλεύσας μηνας έπτά. βασιλεύει δὲ τῶν έπτὰ ὁ Δαρεῖος x. τ. λ.) Vgl. ferner Eunap. in Excerpt. Maji II 258 [Lobeck, Agl. 557b]: 7 Verschwörer in der Geschichte des Arsakes. Herod. 3, 70. 71. 76 f. (7 Verschwörer in der Geschichte des Darius). Esther 1, 10 (7 'Kämmerer' des Perserkönigs), 1, 14 ('7 Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen'). Aesch. Perser 956 ff. Joseph. Ant. 11, 3, 1. Plat. legg. p. 695°. Duncker, Gesch. d. Alt. 4, 251 f. Ps.-Plat. epist. 7 p. 332a (7 persische Provinzen unter Darius). Arrian anab. 6, 24, 2: ἀποσωθήναι Κύρον ... τὸν Καμβύσου ξὺν ἐπτὰ μόνοις καὶ τοῦτον. Xen. Cyrup. 8, 7, 1: 'Αφικνείται είς Πέρσας τὸ Εβδομον [ὁ Κυρος] ἐπὶ τῆς αὐτοῦ αρτής [και ἀποθνήσκει]. Vgl. auch die δίς έπτα παίδες, welche Kyros zusammen mit Kroisos verbrennen will (Herod. 1, 86) und Amestris, die Gattin des Xerxes, τῷ ὑπὸ γῆν θεῷ lebendig begraben läßt (ib. 7, 114). Auch im Mithraskult spielt die 7-Zahl eine bedeutende Rolle. Cumont, Mithra Introd. 114 ff. Schol. Plat. Alc. I p. 121 E. Nach OLDENBERG, Rel. d. Veda 192 ff. stammen die 7 iranischen Amesha-spenta ebenso wie die 7 indischen Adityas aus Babylonien und bedeuten die 7 Planctengötter. S. auch Spiegel a. a. O. I 512 ff. (7 erste Menschenpaare). DUNCKER, Gesch. d. Alt. 4, 122, 4 (7 Zonen). Porr in Ztschr. f. Völkerpsych. 14, 28.

<sup>114)</sup> Spiegel a. a. O. 3, 599 (Kai-Khosrav wird, von Hirten erzogen, mit 7 Jahren ein Jäger). Plat. Alc. I. 121 E (von den persischen Knaben): ἐπειδάν δὲ ἐπτέτεις γένωνται οί παϊδες, ἐπὶ τοὺς ἵππους . . . καὶ ἐπὶ τὰς θήρας ἄρχονται Abhandi, d. K. S. Gesellsch, d. Wissensch., phil.-hist. Kl. XXI IV.

Beeinflussung der persischen Religion und Kultur durch die Assyrer ist es von vornherein ziemlich wahrscheinlich, daß auch hinsichtlich der Bevorzugung der Siebenzahl seitens der alten Perser assyrische Einflüsse mitgewirkt haben (vgl. Oldenberg, Religion d. Veda S. 192 ff. Spiegell, Eran. Altertumskunde I, 446 ff., II, 186. 193 f. u. s. w. Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I § 187, 438).

4. Inder und Buddhisten. Eine ganz hervorragende Stellung unter den Zahlen nimmt die Sieben bereits in der ältesten Urkunde der Inder, dem Rigveda, ein. Ich erinnere an die sieben Adityas, die von Oldenberg (Rel. d. Veda 186ff.) den 7 Ameshaspenta, d. i. den 7 Planeten, gleichgesetzt und aus der Religion der Assyrer (Akkader?) abgeleitet werden (a. a. O. S. 194), ferner an die 7 Priester (Hotar; Oldenberg S. 383), die 7 Rshis, d. i. die mythischen Vorfahren der 7 großen Brahmanengeschlechter (OLDEN-BERG 278. 383), ferner an den Ritus der 7 Pflöcke (OLDENBERG 186, 2), der 7 Schritte (186, 1, 462, 4), an die 7 Tone (117, 1), die 7 Ströme (117, 1. 138ff.), die 7 Schwestern (116) u. s. w. 115) Für uns ist es hier natürlich von besonderem Interesse zu sehen. daß bei den alten Indern neben den neuntägigen (s. o. S. 15 A. 49) auch die siebentägigen auf der Vierteilung des Mondmonats beruhenden Fristen vorkommen, wie namentlich die buddhistischen Uposatha genannten 4 Monatsfesttage zu beweisen scheinen (Kern, Buddhismus übers. v. Jacobi 2 S. 255ff. Childers, Pali Dict. unt. Uposatha). So werden z. B. in den Dharmasutren (Rechtsregeln) öfters 7tägige Fristen erwähnt, die bei Weihen und Reinigungen

ilvai. diş fatû di γενόμενον ĉτῶν τὸν παίδα παφαλαμβάνουσιν οῦς ἐκινοι βαστελείους παιδαγοργοῦς ὁνομάζουσιν. Vgl. den Schol. z. d. St.: ἐπτέτεις] ἢ διά τὸ τὸν λόγον τοὰ ἐκρισθαι τελειοθόσι, ἢ διά τὸ τὸν Χοροσίστρης ζ΄ γενόμενον ἐτῶν σιωπῆσαι . . . ἢ ὡς τῷ Μεθρα οἰκεῖον τὸν ζ΄ ἀριθμόν, ὂν διαφερόντως οἱ Πέρσαι αίβουσιν. Vgl. Val. Max. 2, 6, 16 u. dagegen Herod. l, 136: πενταέτης (s. Strab. 733); vgl. Hom hy, in Ven. 277. Auch in der Heldensage spielen γβίπτίσε Fristen eine Rolle: v. Andrian a. o. S. 228, der auf die Sitte hinweist, daß die Söhne der indischen Parsen nach Vollendung des 7. Lebensjahres die von der Frau des Feuerpriesters gewebte Schnur ablegen (s. 230; vgl. King, Gnostics 401). Vgl. auch das Märchen von Parsondas, der ἐπτὰ ἔτη ais Weib leben muß: Nicol. Damasc. F. H. Gr. 3, 361. — Bei dieser Gelegenheit sei noch auf die zahlreichen 7 Tägigen und 7 jährigen Fristen der mit den Persern so nahe verwandten Armenier hingewiesen: v. Andrian a. O. S. 231.

<sup>115)</sup> Mehr bei v. Andrian a. a. O. S. 231-235.

zu beobachten sind (v. Andrian a. a. O. S. 233).<sup>116</sup>) Eine ganz bedeutende Rolle spielen aber diese 7tägigen Fristen im Buddhismus (v. Andrian S. 235f.), insbesondere in dem der Birmanen, bei denen geradezu von einer 7tägigen Woche die Rede sein kann, deren einzelne Tage nach den Planeten benannt sein sollen, obwohl sie deren nicht 7 sondern 8 annehmen.<sup>117</sup>)

5. Chinesen und Mongolen. Sehr merkwürdig und wohl auch hochaltertümlich sind vor allem die 7tägigen Fristen im Ritual der chinesischen Kaiser. So wurde der verstorbene Kaiser am 7. Tage eingesargt; 7 Tage nach seinem Tode begann die Trauer; 7 Tage lang blieb der Markt geschlossen; im 7. Monat wurde der Kaiser begraben. Ferner kommt auch sonst vielfach in dem bis auf die Dynastie der Tschou zurückgehenden Li-ki die Siebenzahl zur Geltung: z. B. in der Verehrung von 7 Generationen beim kaiserlichen Ahnenkult.<sup>118</sup>) Der Ahnentempel des Kaisers umschloß demgemäß 7 kleinere Tempel; die Kaiser mußten auf 7 Altären den 7 wichtigsten Geistergruppen opfern u. s. w.<sup>119</sup>)

<sup>116)</sup> S. auch Jātaka П р. 368: Навру, Archiv f. Rel.-Wiss. 5 (1902) S. 91. Nach dem Gesetzbuch des Jājaavalkya soll dem Toten 7 (oder 10) Tage nach der Verbrennung eine Wasserspende gebracht werden (A. Kuin, Ztschr. f. deutsche Mythol. 1, 63).

<sup>117)</sup> v. Andrian a. a. O. S. 236. Die 8 Planeten der Birmanen erinnern übrigens an die 9 Planeten der Inder: Käar, D. Neunzahl b. d. Ostariern S. 17. — Die Übereinstimmung der birmanischen 7 tägigen Planetenwoche mit derjenigen der Chaldäer (s. o. S. 30 f.) ist so frappant, daß man hier wohl an Übertragung von Westen nach Osten denken könnte.

<sup>118)</sup> Auch bei den Griechen gehört es zum Begriff des Adels 7 πατίρες (πάπποι) aufführen zu können. Vgl. Hesych. s. v. ἐνοὐαϊτναι οἱ ἀπὸ ἔπτὰ πατίρων αἰ μητίρων ἀστῶν κατάγοντες τὸ γένος. Plat. Theact. 174 Ε: γενναῖς τις ἔπτὰ πάππους πλουσίους Γχων ἀποφῆναι. Im Gegensatz dazu scheint ἰπτάθουλος bei Hipponax und Herondas einen Menschen zu bedeuten, dessen Vorfahren bis ins 7te Glied Sklaven waren. S. Lobeck, Agl. 764 Anm. ... Nach indischen Auschauungen wird eine Abänderung der Klasse auf. oder abwärts erst in der 7. Generation erreicht, und die Sapindaverwandtschaft endet mit dem 5. oder 7. Ahnen: v. Andrana a. a. 0. 234. Åhnlich b. d. Germanen: Rochholz, Alemann. Kinderlied S. 126. ... Vgl. auch die babylon. Beschwörung b. Zimmers, Beitr. z. Kenntn. d. babylon. Relig. I S. 215 Z. 6: "Bann jeder Art ... löst der Priester unter d. Göttern Marduk. Bann durch Vater und Mutter ... durch Großwater u. durch Großwater u. durch Großwater u. Schwester, Bann durch 7 Glieder des Vaterhauses ... löst er."

<sup>119)</sup> v. Andrian a. a. O. S. 239 ff., der auch darauf hinweist, daß in der buddhistischen Literatur der Chinesen neben der älteren 7 auch die "später ein-

Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der Siebenzahl bei den Mongolen. Ihre wichtigsten Feste dauern 7 Tage, eine fürstliche Leichenfeier sogar 49 (=  $7 \times 7$ ) Tage; am ersten Jahrestage nach dem Tode ihrer Häuptlinge veranstalten die Kirgisen und Turkmenen 7tägige Gelage u. s. w.  $^{180}$ )

- 6. Die Mondmonate der Malayen zerfallen in 4 Wochen zu je 7 Tagen 121), doch ist es, da die malayischen Stämme jetzt meist Mohammedaner sind, fraglich, ob diese 7tägige Woche nicht vielleicht erst zusammen mit dem Islam von ihnen übernommen worden ist. Immerhin spricht für die Selbständigkeit der 7tägigen Woche der Malayen die Tatsache, daß auch bei den nichtislamischen Dajaks auf Borneo 7tägige Totenfeste vorkommen und daß es bei den Maanjan nach dem Tode eines Erwachsenen Brauch ist, sich 7×7 = 49 Tage lang, beim Tode eines Kindes aber 7 Tage lang des Genusses von Reis zu enthalten, d. h. zu fasten. 122 Auch sonst spielt die 7 in den religiösen Anschauungen der Malayen eine ziemliche Rolle. 125)
- 7. Die Germanen. Äußerst schwierig ist es hinsichtlich der ursprünglichen Zahl der Tage der altgermanischen Woche ins Reine zu kommen. Während ein so gründlicher Kenner deutschen Alter-

gedrungene 9" eine bedeutende Rolle spielt. Übrigens ist höchst beachtenswert der Nachweis der Übereinstimmung zwischen der assyrischen und chinesischen Astronomie bei Kuuler, D. babylonische Mondrechnung S. 204.

<sup>120)</sup> v. Andrian a. a. O. S. 237 ff. Vgl. auch die 49 (= 7×7) Hölzchen oder Bohnen, mit denen die mongolischen Schamanen beim Wahrsagen operieren: Neumann, Hellenen im Skythenlande I 265. Dagegen spielen hier bei Bemessung von Strafen (Bußen) die 9 und deren Produkte eine große Rolle: Neumann a. a. O. 299. 305, 4.

<sup>121)</sup> WAITZ-GERLAND, Anthropol. d. Naturvölker 5, 160.

<sup>122)</sup> RATZEL, Völkerkunde 1, 442. 443. 445, wo noch weitere Angaben zu finden sind.

<sup>123)</sup> v. Andrian a. a. O. S. 242. Vgl. auch Stevens über Namengebung und Heirat bei den Orang Temia auf der Halbinsel Maiaka: Globus Bd. LXXXII Nr. 16 (1902) S. 253 ff.: 'Innerhalb 7 Tagen nach der Geburt kommt ein Zauberer von Klasse Nr. 7 (der Assistenten oder geringste Grad; vgl. Globus Bd. LXIX S. 117) zu der Hütte der Eltern und bringt die Kopfbinde mit, welche er bereits fertig vorbereitet hat ... Hierfür zahlen die Eltern sieben "Maß" Reis"; mehr Bd. LXXXIII S. 48 f. u. s. w. Vgl. auch die 7 Stockwerke der Welt (= Planeteusphären?) der javanischen Kosmogonie Mänik-Mojō, der modernen Bearbeitung eines Kawi- oder altjavanischen, von der altindischen Literatur abhängigen Werkes (Archiv f. Religionswiss. 5 [1902] S. 371 f.).

tums wie K. Weinhold in seiner Abhandlung über die mystische Neunzahl bei den Deutschen (Abhandl, d. Berliner Akad, 1807 S. 40ff.) aus den zahlreichen otägigen und ojährigen Fristen und überhaupt aus der Häufigkeit der mystischen Neunzahl in Gebräuchen und Sagen der alten Deutschen schließt, daß die altgermanische Woche neuntägig gewesen und erst verhältnismäßig spät durch die siebentägige römisch-christliche Woche verdrängt worden sei, nimmt JAKOB GRIMM (D. Mythol. S. 115) und ihm beistimmend Peannenschmid (German, Erntefeste 612) an, daß auch "die Germanen von frühester Zeit an die Siebentagswoche nach den Reihen und Folgen des Mondwechsels 194) gekannt haben", und (S. 671), "daß alle Fristen nach sieben Nächten. 14 Nächten. Monaten und Wintern anberaumt wurden." 125) In der Tat steht, wenn man die für beide Zahlen in Betracht kommenden Zeugnisse mit einander vergleicht und ihrem Werte nach abschätzt, die Sache für die Sieben ziemlich ebenso günstig wie für die Neun, zumal wenn man erwägt, was Weinhold nicht getan zu haben scheint, daß genau dasselbe Schwanken zwischen 7 und 9 sich auch bei den Indern (Anm. 49; vgl. 119f.) und, wie wir gleich sehen werden, bei den ältesten Griechen nachweisen läßt, ohne daß man mit Bestimmtheit behaupten könnte, daß hier die o älter wäre als die 7. Unter diesen Umständen muß ich mich, schon deshalb, weil mir als Nichtgermanisten die Fähigkeit abgeht, die Streitfrage selbständig zu lösen, darauf beschränken, hier eine Anzahl von Zeugnissen für 7tägige und 7jährige Fristen anzuführen, die wenigstens auf mich den Eindruck hoher Altertümlichkeit gemacht haben. So sagt WUTTKE, ein sehr gründlicher Kenner des deutschen Volksaberglaubens, in seinem bekannten Werke (§ 109) in dem von den zauberischen Zahlen handelnden Abschnitte: "Sieben, als die

<sup>124)</sup> Bei den sogen. sympathetischen Kuren spielt die Zahl 7 (neben 3 u. 9) eine Hauptrolle, und der Mondwechsel wird bei den Besprechungen, wobei man den Mond ansieht, sehr oft zu Vergleichungen benutzt: WUTTKE, Deutsch. Volksabergl. § 480. — Auch im Kult des phrygisch-semitischen Mondgottes Men kommen 7 tägige Fristen (neben solchen von 15 und 40 Tagen) vor: DREKLER im Lexik. d. Mythol. II Sp. 2764.

<sup>125)</sup> Vgl. Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch 2, 4: "statt der siebentägigen Woche hatten Zeitabschnitte von 28 Tagen mit je 7- und 14-tägigen Gerichtsfristen gegolten". Grimms Wörterbuch unter "Sieben" Sp. 795 unter f u. Sp. 796 unter β. Lexer, Mittelhochd. Wörterb. unter naht' u. 'sibennehtic'.

doppelte durch eine Eins zusammengeschlossene Drei, kehrt in unserem Gebiete überall wieder, oder gesteigert als 77, besonders im Gebiete der Krankheiten, in denen ja erfahrungsmäßig sieben Tage eine verhängnisvolle Zahl sind. 126) Sieben ist besonders oft mit der Zeit verbunden, siebentägig, siebenjährig; die Kindheit und ihre Unschuld schließt mit sieben Jahren."127) Ebenda § 386 heißt es von der Gewinnung eines dienstbaren Geistes: "Von einer ganz schwarzen Henne nimmt man das siebente Ei und trägt es sieben Tage lang ununterbrochen unter der linken Achsel: am letzten [d. i. dem 7.] Tage kommt daraus ein kleines Teufelchen . . . hervor, welches dem Menschen zeitlebens in allen Wünschen dient . . .; der Mensch kann dieses Ding unbemerkt einem zweiten überlassen u. s. w., den siebenten Herrn aber verläßt es nicht mehr, sondern quält ihn und bringt ihn ums Leben. Die Dienstzeit des Teufelchens dauert nur 7 Jahre u. s. w." Hie und da lautet freilich die Vorschrift, daß man das Ei neun Tage unter der linken Schulter tragen müsse u. s. w. 127b) Um das Fieber zu vertreiben, trägt man entweder einen grünen Frosch o Tage oder einen Zettel, auf dem das Fieber abgeschrieben ist, 7 Tage am Halse und wirft ihn dann ins Wasser (ebenda \$ 499), oder man trinkt um 7 Uhr früh und 7 Uhr abends 7 Tage hindurch Weihwasser aus 7 Kirchen (§ 529). 128) Nach nordischem Aberglauben kehrt die

127 b) Derselbe Aberglaube findet sich auch in Rumänien: WLISLOCKI in

Am Urquell 6, 144; vgl. auch Kaindl. ebenda 4, 125.

<sup>126)</sup> Das gilt namentlich auch von dem medizinischen Aberglauben der Griechen, der sogar, wie die neuere Wissenschaft lehrt, unberechtigterweise in die Lehre des Hippokrates und seiner Schüler eingedrungen ist und hier die Theorie von den 'kritischen Tagen' erzeugt hat (s. unten S. 50). Bei dem ungeheuren Einfluß, den der griechische Aberglaube dem Monde und seinen 7tägigen Phasen auf alle Lebewesen also auch auf Gesundheit und Krankheit zuschrieb (s. Roscher, Selene u. Verw. 61 ff. 67 ff. und Nachträge dazu S. 26 ff.), ist diese Theorie in der Tat sehr leicht verständlich.

<sup>127)</sup> Ebenso auch in Persien (s. oben S. 33 Ann. 114), in Griechenland (s. unten Ann. 187) und in Deutschland (Grums Wörterb. unter "Sieben" S. 797).— Über sieben Tage und Jahre als Frist s. auch Grums a. a. O. Sp. 795 ff.

<sup>128)</sup> Hier ist eine merkwürdige Übereinstimmung mit dem Ritus der Griechen zu beachten. In der Orestessage heißt es Όρίστη ἐκκομίζοντι τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος ξόανον ἐκ Ταύφων τῆς Σκυθίας χρησμὸς [Δελοικός] ἐξέπισεν ἐν ἔπτὰ ποταμοτζ ... ἀπολούσασθαι κ. τ. λ. (s. die Belege im Philol. 60 S. 364), und das Orakel von Klaros gibt den von einer Krankheit heimgesuchten Einwohnern von Troketta (Βυκκειη, Klaros S. 11 v. 3) den Rat ἀκό Ναι[ἰβόων ἔπτὰ ματεύειν

'Wunschstunde' nur jeden siebenten Tag wieder, nämlich am Laugadagr. 'Einst saß Saemund in seiner Badstube bei seinen Dienstmägden. Da sagte er: "Wohlauf, Mädchen, jetzt ist Wunschstunde, wünscht euch, was ihr wollt." Da rief die eine: "Eines wollt ich haben zu gutem Wunsche, daß ich hätte sieben Söhn' mit Saemund dem Weisen." Da rief Saemund über diesen Wunsch erzürnt: "Und stirb, wenn du den siebenten gebierst!" So geschah es. Saemund ehelichte später die Magd und zeugte mit ihr sieben Söhne; beim siebenten aber starb sie in den Geburtswehen' (MANN-HARDT, German. Mythen S. 519). Nach der Völsungasage Kap. 29 (EDZARDI S. 146) schläft Brunhild 7 Tage und Nächte lang (v. HAHN, Sagwissenschaftl, Studien S. 420 Anm. 64). Vgl. auch Kudrun 216. 4: 'er enbôt dem recken, daz er in sehen solte I inner tagen sibenen.' Eine von Mannhardt a. a. O. S. 446 aus Baaders Badischen Sagen (S. 119, 215) mitgeteilte Legende lautet: "Eine weiße Jungfrau führt einen Burschen in den Thurnberg bei Durlach. Da sitzen viele Ritter und Frauen um eine reichbedeckte Tafel, ohne zu essen und zu trinken. Dabei ist ein schöner Garten, der mit den mannigfaltigsten Blumen und Baumfrüchten prangt. Sieben Tage, die der Bursche daselbst zugebracht zu haben vermeint, sind sieben Jahre." Diese Sage ist auch insofern höchst beachtenswert, als sie einen deutlichen Fingerzeig für den innigen Zusammenhang enthält, in dem siebentägige und siebenjährige Fristen mit einander stehen. Wir dürfen daraus schließen, daß die so oft in dem Aberglauben und Mythus der Germanen erscheinenden 'sieben Jahre' in vielen Fällen weiter nichts als sozusagen Potenzierungen der alten siebentägigen Woche, oder, mit anderen Worten, Jahrhebdomaden bedeuten, wie wir solche soeben auch bei den Juden kennen gelernt haben und bald auch bei den alten Griechen kennen lernen werden. 129) Vor allem ist die siebenjährige Frist bedeutungsvoll im altdeutschen Zauberund Hexenaberglauben 130), so heißt es z. B. 'Wenn schwarze Kater

καθαφόν ποτόν έντύνασθαι. Vgl. auch Apoll. Rhod. 3, 860: έπτὰ μὲν ἀενάοισι λοεσσαμένη ὑδατέσσιν || έπτάκι δὲ Βριμώ κουροτρόφον ἀγκαλέσασα etc.

<sup>129)</sup> Vgl. die oben S. 18ff, behandelten Enneaden von Tagen und Jahren bei den Griechen.

<sup>130)</sup> Im Reinhart Fuchs 88 steht das Sprichwort, daß 'manec troum über siben jar erscheine', wo Weinhold a. a. O. S. 38 freilich annimmt, daß es

7 (oder 9) Jahre alt werden, so werden sie selbst zu Hexenwesen und gehen am Walpurgistage zur Hexenversammlung' (WUTTKE a. a. O. \$ 173), oder: 'Wenn sich die Hexen in allen Proben ihrer Kunst dreimal sieben Jahre bewährt haben, erhalten sie vom Teufel sein Siegel, den Bocksfuß, auf das Kreuz schwarz eingebrannt und erhalten nun die volle Macht, auch den bösen Blick' (\$ 214). Wenn ein kohlschwarzer Hahn 7 Jahre alt wird, so legt er ein Drachenei' (§ 58). 'Schätze und Donnerkeile heben sich alle 7 Jahr aus der Tiefe bis auf einen Fuß, meist in der Johannisnacht' (§ 638).131) 'Arme Seelen müssen als Kröten Wallfahrten von 7 Jahren vollbringen' (§ 763) u. s. w. 132) Von besonderer Bedeutung ist das siebente Jahr im Leben der Kinder, insofern den 7 jährigen eine gesteigerte Wahrsagungs- und Zauberkraft eigen ist (WUTTKE § 182. 204. 475. 495).133) Hierher gehören wohl auch jene uralten, von Mannhardt, Germ. Mythen 496 ff. 506. 513 ff. mitgeteilten und auf Holda und die Nornen bezogenen Kinderreime, in denen von einer Frau die Rede ist, die 7 Jahre lang spinnt. Auch in deutschen und nordischen Märchen spielen die zjährigen Fristen eine bedeutende Rolle, z. B. in der Sage von den drei Trollen, welche drei Königstöchter 7 Jahre lang in einer Berghöhle gefangen halten (MANNHARDT a. a. O. S. 172), oder in dem schwedischen Märchen von der Jungfrau, die 7 Jahre lang von einem Meerweib festgehalten wurde, bis ein Jüngling sie befreite (MANNHARDT S. 177). Ferner jagt der wilde Jäger alle 7 Jahre (MANNHARDT S. 95), die weiße Frau erscheint alle 7 Jahr (MANNHARDT 180), Odhin jagt 7 Jahr lang die Meerfrau (MANNHARDT 291), alle 7 Jahre ziehen die Elfen zur Hölle (MANNHARDT 316), Schneewittchen stirbt in 7 Jahren (ebenda 632) u. s. w. Diese Beispiele, welche sich ebenso wie die sonstigen Zeugnisse für die gewaltige Bedeutung der

ursprünglich auf neun Jahre gelautet habe. Mehr b. Grimm a. a. O. Sp. 796 f. unter  $\gamma$ .

<sup>131)</sup> Vgl. Mannhardt, German. Mythen S. 151, 179, 180.

<sup>132)</sup> Weiteres Material b. WUTTKE a. a. O. § 92. 159. 338. 381. 547. 579. 584. 668. 770. PANZER, Beitr. z. deutsch. Mythol. 2, 553. (Siebenjahrgarn); ROCHHOLZ, Alemann. Kinderlied S. 144. 232. 317. 322. 337. 392. Ztschr. f. deu. Mythol. 1 S. 9. 76. 2, 421. GRIMM, D. Sagen<sup>8</sup> S. 1 f. Am Urquell, N. F. I (1890) S. 15.

<sup>133)</sup> Vgl. auch WUTTKE § 338, 456, 607.

mystischen Siebenzahl bei den Germanen (1844) leicht ins Unendliche vermehren lassen, mögen genügen, um zu zeigen, welche Rolle die siebentägigen und siebenjährigen Fristen im germanischen Altertum gespielt haben, eine Rolle, die derjenigen, welche die mystische Neun gespielt hat, mindestens gleich kommt und durchaus nicht den Eindruck biblischen oder christlichen Ursprungs macht, zumal da gerade die bei den Germanen so häufigen 7jährigen Fristen in der Bibel nur in ganz geringfügiger Anzahl und größtenteils in ganz anderer Bedeutung vorkommen (s. ob. S. 32, Ann. 111).

8. Die Griechen. Auch bei diesen finden sich schon in sehr alter Zeit siebentägige und siebenjährige Fristen im Gebrauch.  $^{135}$ ) Eines der ältesten Zeugnisse dafür erblicke ich in der gewiß sehr ehrwürdigen Sitte den neugeborenen Kindern am 7. Tage nach der Geburt den Namen zu geben, was Aristoteles durch den Hinweis auf die Tatsache zu erklären sucht, daß die Kinder meist vor der  $i\beta \delta \dot{\alpha} \mu \gamma$ , d. h. innerhalb der ersten siebentägigen Lebenswoche, zu sterben pflegen  $^{136}$ ), während Plutarch (Q. Rom. 102) die

<sup>134)</sup> Vgl. z. B. Wuttke § 73, 78, 97, 101, 120, 288, 347, 374, 405, 407, 429, 479, 480, 516, 530, 540, 593, 611, 697, 708. Weiteres Material b. H. Mexer-Benfey in der Beil. z. Münchener Allg. Ztg. 1900 Nr. 256 S. 2. S. auch v. Andrana a. a. O. S. 252 ff. Sehr beachtenswert sind namentlich die Fälle, wo die Überlieferung zwischen 7 und 9 schwankt: z. B. Wuttke § 78, 97, 120, 173, 347, 374, 386, 480, 529, 530. Weinhold, D. myst. Neudzahl b. d. Deutschen S. 7. S. 9, 12, 14, 20, 26, 31, 38, 44. Meyer-Benfey a. a. O. S. 3. Rochholz a. a. O. S. 232.

<sup>135)</sup> Solche 7tägige Fristen hat auch Dio Cass. 37, 18 schwerlich leugnen wollen.

<sup>136)</sup> Et. Magn. 308, 40. Hesych. s. ν. ἔβδομαι. Harpocrat. s. ν. ἔβδομαι μοι ροιένου: ... τοις ἀποτεγθείσι παιδίοις τὰς ἔβδο μά δας καὶ τὰς δεκάσς τῆγον καὶ τὰ γε ὁνόματα ἐτθυτνο αἰνοῖς οἱ μὲν τῷ ἔβδόμη, ὡς καὶ ὁ ὁρίπορ ἐξει, οἱ δὶ τῷ δεκάτη. 'Αριστοτέλης δὶ ἐν ἐννάτη περὶ ξώον Ισνορίας γράφει ταντί [7, 12]: Τὰ πλείστα δὶ ἀναμεῖται πρὸ τῆς ἔβδόμης, διὸ καὶ τὰ ὀνόματα τότε τίθενται, ὡς πιστεύοντες τὸπ τὸ συτηρία. Hesych. s. ν. δρομιάμενον ἡμας ἀμφιδρόμιά ἰστιν ἡμερῶν ἐπτὰ ἀν τῆς γενίστος, ἐν ἡ τὸ βρέφος βαστάζοντες περὶ τὴν ἐστίαν γενμοι τρίγουσι. Zugleich fand an diesen Tagen der Namengebung auch eine Reinigung der Wöchnerin und ihrer Helferinnen bei der Entbindung statt; vgl. Præuner, Hestia-Vesta S. 53 ff., wo das gesamte Zeugnismaterial gesammelt und kritisch gesichtet ist. Merkwürdig ist die übrigens vereinzelt stehende Notiz des Schol. z. Plat. Theaet. p. 160°, wonach die Feier der Amphidromien und die Namengebung bereits am 5. Tage (πίμπτη) stattgefunden haben soll. Mir erscheint diese Nachricht gegenüber den sonstigen Zeugnissen, insbesondere dem des Aristoteles als höchst verdächtig; vielleicht ist hier statt ε΄ (= πέμπτη) ι΄ (= δεκάτη) oder ξ΄ (= ἐβδόμη)

römische Sitte, den Neugeborenen am 8. od. 9. Tage den Namen zu erteilen, mit den Worten begründet: ή γὰο έβδόμη σφαλεοὰ τοις νεογνοίς πρός τε τὰ άλλα καὶ τὸν ὁμφαλόν έβθομαίος γὰρ απολύεται τοις πλείστοις, εως δ'απολυθή φυτώ μάλλον ή ζώω προσέσιχε τὸ νήπιον. Wir ersehen daraus, daß erst am letzten Tage der ersten siebentägigen Lebenswoche das Leben der Kinder für einigermaßen gesichert galt, was zugleich auf die später eingehend zu besprechende kritische Bedeutung der έβδόμη ein helles Licht wirft.137) Wie alt der Brauch und die zu Grunde liegende Anschauung war, ergibt sich aus dem von Apollodor 1, 8, 2, 1 bezeugten Motiv der alten Sage von Meleagros: τούτου δ' όντος ήμερων έπτὰ (also am Tage der Amphidromien!) παραγενομένας τας Μοίρας φασίν είπειν, (δτι) τότε τελευτήσει Μελέαγρος, όταν ό καιόμενος έπὶ τῆς ἐσχάρας ἀαλὸς κατακαῖ. Außer dem siebenten Tage wurde aber auch der zehnte vielfach zur Namengebung benutzt 138), was natürlich auf die oben (S. 8 ff.) behandelte zehntägige (dekadische) Woche hinweist, die mit der dekadischen Teilung des Mondmonats zusammenhängt. Bei dieser Gelegenheit möge ferner der Tatsache gedacht werden, daß auch sonst die έβδόμη, d. i. in diesem Falle der siebente Monatstag, eine auffallende Beziehung zu den παίδες hatte, insofern die έβδόμη vielfach als allgemeiner Festtag der Kinder, insbesondere der Schulkinder (die vom 7. Jahre

zu lesen. Wenn es bei Hesych. s. v. ἔβδομαι heißt: τομαί. η ἔβδόμην ἡμέραν ἀπὸ γενδενος παιδίου ἔορτάζουσεν, so bezieht sich der Ausdruck τομαί wahrscheinlich auf den Tag der Beschneidung und Namengebung bei den Juden, der ungefähr dem Tage der Amphidromien entspricht; vgl. Winer, Bibl. Realwört. unt. 'Beschneidung'.

<sup>137)</sup> Zugleich fand, wie Preuner a. a. O. nachweist, am Tage der Amphidromien die Reinigung der Wöchnerin statt. Auch bei den Indern gilt die Wöchnerin nach der Entbindung 9 Tage lang für unrein und steht erst am 10. Tage auf, an dem zugleich die Namengebung erfolgt: Kägi a. a. O. S. 65 Anm. 60. Bei den Römern gab der dies lustricus (am 9. oder 8.) nach der Geburt dem Kinde Weihung und Namen; bis dahin, also 7 oder 8 Tage lang, galten beide für unrein (s. Marquardt, Röm. Privatalt. I S. 83 Anm. 434 f.). Merkwürdig ist die Notiz bei Tertull. de an. 39: per totam hebdonadem Junoni (d. i. der Göttin der Entbindung) mensa proponitur. Dies deutet entweder auf spätere Zeit, wo die 7tägige Woche der Chaldäer bereits in Rom Eingang gefunden hatte, oder auf griechische Sitte (s. ob.). Nach der lex Ribuaria und Salica wurden die Kinder am 9. Tage benannt und in ihr volles Wergeld eingesetzt: Weinhold a. O. 47.

<sup>138)</sup> PREUNER a. a. O.; s. auch ob. Anm. 136.

an in die Schule geschickt wurden), gefeiert wurde, vielleicht im Zusammenhang mit der Feier der Namengebung am Tage der Amphidromien, die natürlich auf die verschiedensten Monatstage fallen mußte, während die Feier des siebenten Monatstages gleichermaßen alle Kinder anging und sozusagen eine generelle Fortsetzung des rein individuellen Amphidromienfestes bildete. <sup>139</sup>) Auch wäre es nicht undenkbar, daß mit dieser Bedeutung der ἐρδόμη als eines Festes der Neugeborenen und der Kinder die uralte schon dem Hesiod ("Εορα 77ο f.) bekannte Feier des Apollon am 7. Tage des Monats irgendwie zusammenhing, da dieser Gott als γενέτωρ, πατφῶρο und zουφοτρόφος (χούφεος, κουφίας, χουφίσιος), als der göttliche Hort und das ideale Vorbild der gesaunten männlichen Nachkommenschaft hoch verehrt wurde. <sup>(10)</sup>

Aber es gibt noch weitere Zeugnisse für alte siebentägige Fristen bei den Griechen. die sich teils dem Kultus teils dem Mythus entnehmen lassen. Dem Kultus gehört z. B. jene siebentägige Thesmophorienfeier zu Pellene an, von der Pausanias 7, 27, 9 berichtet: ἄγουσι δὲ καὶ ἑοφτήν τῷ Δήμητρι ἐνταθθα ἡμερῶν ἐπτά. [11] Dieselbe Dauer scheint das Dionysosfest zu Andros gehabt zu haben, wie aus der Notiz zu schließen ist, daß die daselbst befindliche heilige Quelle sieben Tage lang Wein gesprudelt habe. [12] Da wir nun bestimmt wissen, daß das siebentägige Fest um die Zeit der Bruma, des kürzesten Tages, gefeiert wurde, so liegt es

<sup>139)</sup> Herond. mim. 3, 53 (von einem faulen Schulknaben): τὰς ἐβόόμας τ᾽ ἄμεινον εἰκάθας τ᾽ οἰδε τῶν ἀστροδιφέων. Gell. N. A. 15, 2: In conviviis juvenum, quae agitare Athenis hebdomadibus lunae sollemne fuit. Luc. Pseudol. 16: ἄσπερ οἱ παιδές ἐν ταῖς ἐβόφαις αχὰκίνος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἔπαιζε καὶ παιδίαν ἐποιείτο τὴν σπουθὴν τοῦ δήμου.

<sup>140)</sup> Vgl. Preller-Robert, Gr. Myth. I 272 f. Wernicke b. Paulx-Wissowa II 11. Für diese Beziehung zum Apollon spricht auch der von Herond. a. a. O. bezeugte Umstand, daß für die Kinder nicht bloß die ἰβδόμη sondern auch die εἰκάς ein Fest war. Die εἰκάς war aber ebenfalls ein bekannter Festtag des Apollon. (S. unt.).

<sup>141)</sup> Damit vergleiche man die siebentägigen Fasten des kürzlich auf einem Goldblättehen in der Gegend von Thurioi aufgefundenen orphischen Demeterhymnus aus dem 4. Jahrh. vor Chr. (Vgl. d. Anzeige v. Dills' Abb. in d. Festschr. f. Gomperz. Wien 1902 S. 1—15: Berl. Phil. W. 1902 Sp. 1172 f.).

<sup>142)</sup> Plin. h. n. 31, 13: Mucianus (ait) Andri e fonte Liberi patris statis dibus septenis eius dei vinum fluere. ib. 2, 231: In Andro insula templo Liberi patris fontem Nonis Ianuariis semper vini sapore fluere Mucianus credit: dies Otodulgua [Otodosfa?] vocatur. Vgl. auch Philostr. Imag. I, 25. Paus. 6, 26, 2.

nahe dabei an die alkyonischen Tage zu denken, deren ebenfalls sieben gezählt wurden, und zwar sieben vor und sieben nach dem genannten Termin. 143) Diese geradezu sprichwörtlich gewordenen άλχυονίδες ἡμέσαι, welche noch heute um die Zeit der Wintersonnenwende, also mitten in der sonst vom Schiffer so sehr gefürchteten Zeit "der wildesten Stürme und des furchtbarsten Aufruhrs der See," ..eine wohltuende Pause im Toben der Elemente" darstellen und demgemäß zu kurzen Seefahrten mitten im Winter benutzt wurden 144), galten zugleich für die Zeit, innerhalb deren der Eisvogel sein Nest baut und seine Eier legt: eine Merkwürdigkeit, die bekanntlich die schönen Sagen von Alkvone und Keyx und von den 7 Töchtern des Alkyoneus erzeugt hat. Für uns sind die alzvorides nuéous, die in Wirklichkeit natürlich nicht "an bestimmte Tage und an eine feste Dauer gebunden sind" (NEUMANN-PARTSCH a. a. O. S. 122), deshalb sehr wichtig. weil sie eine ganz deutliche Ansetzung der siebentägigen Frist unmittelbar vor und nach einem der wichtigsten Jahrespunkte (der Wintersonnenwende) zeigen 145), was keinen rechten Sinn hätte,

<sup>143)</sup> Aristot. h. an. 5, 9: H δε αλκυών τίκτει περί τροπάς τάς γειμερινάς. διο καὶ καλούνται, όταν εὐδιειναὶ γένωνται αί τροπαί, 'Αλκυόνειαι ήμέραι, έπτα μέν προ τροπών, έπτα δὲ μετά τροπάς, καθάπερ καὶ Σιμωνίδης ἐποίησεν [frgm. 12 B.]: Ως οπόταν χειμέριον κατά μήνα πινύσκη | Ζεύς άματα τέσσαρα καλ δέκα, λαθάνεμόν τέ μιν | τοραν καλέρισιν έπιγθάνισι | ίραν παιδοτρόφον ποικίλας | άλκυόνος. Demagoras Samius F. H. Gr. 4, 378 nr. 3: ἐπτά. Varro b. Gell. N. A. 3, 10, 5: septem. Ov. Met. 11, 745: septem. Plin. h. n. 2, 125: ante brumam VII diebus totidemque postea. 10, 90 desgl. Plut. de solert. an. 35: έπτα μέν ήμέρας, έπτα dè νύκτας. Hygin. f. 65; septem diebus. Schol. Hom. Il. p. 2676 22; ιδ΄ ήμερων. Schol. Ap. Rh. 1, 1080: Légeral de nat o Zeug égegig neurenaldena quéque, i os τινες ιδ΄ εὐδιεινώς ποιείν . . . αι άλκυονίδες ημέραι καλούνται έπτά πρό του τόκου καὶ έπτὰ μετὰ τ. τόκον ... εἰληφε δὲ τὰ περὶ τ. ἀλκυόνων παρὰ Πινδάρου ἐκ παιάνων [frgm. 34 ΒοΕΟΚΗ]. Schol. Theoer. 7, 57: δεκατέσσαρας ήμέρας . . . έπτα πρό της γεννήσεως και έπτα μετά τ. γέννησιν. Pausan. b. Eust. p. 776, 36; δεκατέσσαρες. Oppian. Ix. 2, 7: έπτά. Hesych. s. v. άλκ. ήμέραι: ιδ'. Et. M. 66, 33: έπτά. Tzetz. Lyk. 750 έπτά. Merkwürdig ist auch hier das Schwanken zwischen 7 u. 9; denn nach Philochoros b. BEKK. anecd. 1, 377 (vgl. Suid. s. v. Alxvov. u. Bachmanni anecd. I 68) betrug die Zahl der alkvon. Tage 9. Hier ist also die Neunzahl wahrscheinlich an die Stelle der Sieben getreten und nicht um-

<sup>144)</sup> NEUMANN-PARTSCH, Physikal. Geogr. v. Griechenl. 121 f. Vgl. auch A. MOMMSEN, Griech. Jahreszeiten I 15 f.

<sup>145)</sup> Sehr beachtenswert erscheint, daß auch sonst die siebentägige Frist in Beziehung zur Wintersonnenwende steht: Hyginus b. Plin. h. n. 18, 63:

wenn man nicht überhaupt in alter Zeit nach siebentägigen Fristen (Wochen) zu rechnen gewohnt gewesen wäre.  $^{146}$ ) Wir werden diese Annahme auch noch weiterhin namentlich bei Betrachtung der kritischen Tage in der ältesten Medizin, die geradezu nach Hebdomaden zu rechnen pflegt, bestätigt finden: hier sei es mir verstattet auf die merkwürdige, schon dem Homer (Odyss.  $\mu$  129) bekannte Sage hinzuweisen, daß die 7 Rinder- und Schafherden des Helios auf Thrinakie aus je 50 Stück bestanden, was von jeher auf die Zahl der Wochen und Tage des alten Mondjahres (350) bezogen worden ist.  $^{147}$ ) Sobald man annimmt, was zwar nicht streng beweisbar aber doch recht wahrscheinlich ist, daß wir  $7 \times 50$  hier nur als einen poetischen Ausdruck für  $50 \times 7$  aufzufassen haben  $^{148}$ ), so liegt in der Tat in iener Zahlangabe

27.5 .

Vina tum [z. Zeit der bruma] defaecari vel etiam diffundi Hyginus suadet a confecta ea septimo die, utique si septima Luna competat. id. 18, 204: Interomnes . . . convenit circa brumam serendum non esse, magno argumento, quoniam hiberna semina cum ante brumam sata sint, septimo die erumpant, si post brumam, vix quadragesimo (— Varro de r. r. 1, 34). Wahrscheinlich beruhen diese Annahmen auf altem Aberglauben. So erklärt sich wohl auch die schon im Anfange des letzten Jahrhunderts v. Chr., vielleicht nach dem griechischen Vorbilde der Κρόνια (vgl. Wissowa, Relig. u. Kultus d. Römer 170), siebentägige Feier der Saturnalia (— Κρόνια; vgl. Wölfflin, Archiv. f. lat. Lexicogr. 9 (1894) S. 345. "Wissowa a. O. S. 375, 3; MARQUARUT, Röm. Staatav. 3, 502 f; Lucian Saturnal. 2), die in Rom ebenfalls in die Zeit der bruma fiel und geradezu als "ein Fest der Sonnenwende" betrachtet wird (ΜακQUARUT a. a. O. S. 503), ebenfalls aus den Beziehungen isebentägiger Fristen zur Wintersonnenwende. Oder sollten hier orientalische Einflüsse des semitischen Kronos vorliegen?

146) Ein anderer höchst bedeutungsvoller Jahrespunkt seit litester Zeit ist der Untergang der Plejaden (Wintersanfang; vgl. Hesiod ἔργα 383 f.), an den ebenfalls eine 7 tägige Frist geknüpft wurde: Plin. h. n. 18, 203; alli statim ab occasu Vergiliarum [serunt], sequi [enim] imbres a septimo fere die; Geop. 2, 14, 3: τὸν δὶ σῖτον [σπείρειν προσῆχον] ἐπὸ Πλειάδον δύσεος. Plin. 18, 225.

147) Vgl. die von Ameis im Anhang zu der Stelle gegebenen Literaturneweise; ferner Under, Zeitr. d. Griechen u. Römer § 10. Preeler-Robert, Gr. Myth. I 432, 3. Rapr im Mythol. Lex. I Sp. 2018 f. Der erste, der so gedeutet hat, ist Aristoteles gewesen; s. d. Schol. z. Od.  $\mu$  129.

148) Eine ganz ühnliche Rolle spielt übrigens die Zahl 50 auch in der Sage von den 50 Töchtern des Endymion und der Selene, in denen Βοεικη bekanntlich die 50 Monate des olympischen Festoyklus erkannt hat. (Βοεικη, Explic. Pind. 138). — Als eine ganz entsprechende Analogie betrachte ich die Tatsache, daß die Dauer der Normalschwangerschaft der ἐνντάμηνοι bald durch 7 τεσσαμανοντάθες (ob. S. 11), bald durch 40 ἐβδομάθες = τέσσαμες δεκάθες ἔβδομάθων (Hippoer. I p. 442 K.) bezeichnet wird. Vgl. auch die 'hebdomades IX vel VII euneades' b. Censor. ob. Ann. 73 a. E.

Homers eine deutliche Anspielung auf die 350 Tage des Mondjahres, die man sich dann in 50 Wochen zu je 7 Tagen eingeteilt zu denken hatte. Wir werden gleich sehen, daß auch sonst siebentägige Fristen bei Homer mehrfach nachweisbar sind, eine Tatsache, die in diesem Zusammenhange von großer Bedeutung ist. — Weitere hierher gehörige, aus dem Bereich des Mythus entnommene Zeugnisse für den Gebrauch 7tägiger Fristen sind: das 7tägige Fasten des Orpheus, von dem Ovid. Met. 10, 73 höchst wahrscheinlich auf Grund älterer epischer Quellen spricht 1197), und die 7tägigen Geburtswehen der Alkmene 1190, die ebenfalls altepischer Überlieferung zu entstammen scheinen, wie aus einer genaueren Betrachtung der in den homerischen Gedichten vorhandenen Zeugnisse für siebentägige Fristen, zu deren Betrachtung wir nunmehr übergehen, mit großer Wahrscheinlichkeit hervorgehen dürfte. Die hier in Betracht kommenden Stellen sind folgende:

Od. x 80: ἐξημας μὲν ὁμως πλέομεν νύπτας τε καὶ ἡμας, ἐβθομάτη δ' Ικόμεσθα Λάμου αἰπὸ πτολίεθρον.

μ 397: Εξήμας μεν Επειτα έμοι εξίητες έταίου δαίνντ' ἡελίοιο βοῶν ελάσαντες ἀρίστας: ἀλλ' ὅτε δη Εβδομον ἡμας ἐπὶ Ζεὺς δηκε Κρονίων, καὶ τότ' Επειτ' ἄνεμος μεν Επαύσατο λαίλακι θύων, ἡμείς δ' αἰψ' ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέι πόντω....

ξ 249: έξημας μεν έπειτα έμοὶ έρίησες έταιροι δαίννης αὐτὰς έγὰν Γερήτα πολλά παρείχου

<sup>149)</sup> Ov. Met. 10, 73: septem tamen ille diebus | Squalidus in ripa Cereris sine muncre sedit. Diese Überlieferung stimmt auch einigermäßen mit der Erfahrung der antiken Medizin überein; vgl. Hippoer. π. σερκών Ι p. 442 Κ.: ἐπτήμερος ὁ αἰών. εἰ τις ἰθιἐιε ἰπτὰ ἡμέρος φερἐιεν ἢ πιἐιεν μηθὲν, οἱ μὲν πολλοὶ ἐποθνήσκονσων ἐν αὐτῆσων. Varro b. Gell. 3, 10, 15: quibus inedia mori consilium est, septimo demum die mortem oppetunt. Macrob. in Somn. Scip. 1, 6, 78: sine haustu spiritus ultra horas septem, sine cibo ultra totidem dies vita non durat. Vgl. auch die γtägigen Fasten des orphischen Demeterhymnus des 4. vorchristl. Jahrh. aus Thurioi (s. ob. S. 43 Anm. 141), sowie der Papyri, z. B. Wessell. (Β. P. p. 39, 734 fl.: σωνεγνεύνω οι ἡμέιως [ξ΄] καὶ ἐποσμόθω ἰμψύχων καὶ βιλευνίου. ib. 22, 52 fl. προκγνεύσας ζ΄ ἡμέρος ... ἐναίρων. ib. 107, 3209. Paktuer(ν. ib. 22, 52 fl. προκγνεύσας ζ΄ ἡμέρος ... ἐναίρων. ib. 107, 3209. Paktuer(γ. 2 Griech. Zauberpap. p. 126 Zeile 235. Vgl. Deubers, De incubatione p. 16. 23. 28. Vergil Georg. 4, 507 (Septem illum totos perhibent ex ordine menses ... flevisse) hat übertreibend aus den γ Tagen γ Monate gemacht.

<sup>150)</sup> Ov. Met. 9, 292: Septem ego per noctes, totidem cruciata diebus ... Lucinam Nixosque pares clamore vocabam.

έβθομάτη δ' άναβάντες άπό Κρήτης εὐφείης ἐπλέομεν Βορέη ἀνέμφ ἀχραίι καλῷ . . . ο 476: ἐξήμαρ μὲν όμως πλέομεν νύκτας τε καὶ ἡμαρ·

> άλλ' ότε όη ββόσμον ήμας έπι Ζεύς θηχε Κρονίων, την μεν επειτα γυναίχα βάλ' Άρτεμις ίσχεαιρα, ἄντλω ό' ένδούπησε πεσούσ' ώς είναλίη χήξ.

Bei einem Vergleich dieser Belege für 7tägige Fristen mit den oben (S. 15 f.) behandelten Zeugnissen für solche von 9 Tagen, z. B. mit

Od. η 253: έννημας φερόμην, δεκάτη δέ γε νυκτί μελαίνη νήσον ές Ύγυγίην πέλασαν θεοί . . .

könnte es freilich auf den ersten Blick scheinen, als würden hier mit  $i \xi \bar{\eta} \mu \alpha \varrho$  ebenso 6tägige wie dort mit  $i r r \bar{\eta} \mu \alpha \varrho$  9tägige Fristen (Wochen) angedeutet und als sei unter  $i \rho \delta \sigma (i \eta \alpha \varrho)$  nicht der letzte Tag einer siebentägigen sondern vielmehr der erste Tag einer neuen 6tägigen Woche zu verstehen. Daß diese Annahme jedoch schwerlich richtig ist, dürfte aus folgenden Erwägungen hervorgehen [151]:

- 1. Sechstägige Wochen (Fristen) sind, so viel ich weiß, bisher nirgends nachgewiesen worden, weder bei den Griechen noch auch bei anderen Völkern (s. ob. S. 7f.), wohl aber kommen Fristen (Wochen) zu 5, 7, 8, 9 und 10 Tagen vor.
- 2. Wie wir oben (S. 19 ff.) gesehen haben, entsprechen im alten Epos den 9tägigen Fristen solche von 9 Jahren, und deungemäß werden wir sehr bald auch altertümliche Fristen von 7 Jahren kennen lernen, die offenbar denjenigen von 7 Tagen entsprechen sollen, während solche von 6 Jahren sich nicht nachweisen lassen 152), was doch wohl der Fall sein müßte, wenn man wirklich einst 6tägige Fristen gehabt hätte.

151) Ebenso wie ich denkt auch Brands (Hermes II [1867] S. 271 Anm. 8) hier an 7tägige Fristen, erblickt aber in ihnen 'Nachklänge an phönizische 7tägige Wochen', die er auf den Kult der sieben Planeten zurückführen möchte.

<sup>152)</sup> Die einzige Stelle in den homerischen Gedichten, die für eine 6 jährige Frist zur Not geltend gemacht werden könnte, ist Od. γ 115: οἰδ' εἰ πεντάτις γε καὶ ἐξάετες παραμίμνων ‖ ἰξερθοις, ὅσα κείδι πάθον κακὰ διοι Άγαιοί, aber hier ist ebenso wenig auf den Gebrauch 6 jähriger Fristen zu schließen wie z. B. aus Odyss. r 192 (τῷ δ' ἤδη δεκάτη ἢ ἐνδεκάτη πέλεν ἡώς; vgl. auch β 374, δ 588) auf den Gebrauch solcher von 11 Tagen.

3. Die zunächst überraschende Abweichung von dem sonstigen Typus der Fristbestimmungen bei Homer, insofern bei der siebentägigen Frist der Umschwung oder der Wechsel schon an deren letztem Tage, nicht erst am ersten Tage des neuen Zeitabschnitts erfolgt, erklärt sich m. E. einfach durch den Hinweis auf die uralte Bedeutung der έβθόμη als eines kritischen, d. h. entscheidenden Tages 155), der wir in der späteren Zeit namentlich bei den wahrscheinlich auch in diesem Falle aus uraltem Volksglauben schöpfenden Pythagoreern 154) und Ärzten 155) begegnen. Daß dieser alte Volksglaube aber wiederum auf der ebenso verbreiteten wie altertümlichen Vorstellung von dem gewaltigen Einflusse des Mondes und seiner von 7 zu 7 Tagen wechselnden Phasen auf das gesamte Leben der Erde und ihrer Bewohner

154) Vgl. Zeller, Philos. d. Gr. Is 335, 3 u. 337, I, nach dessen Ausführungen die Pythagoreer die Siebenzahl zeugo's nannten. Vgl. auch den Neupythagoreer Nikomachos v. Gerasa b. Phot. bibl. 144b: ή δὲ ἐβδομάς ... καὶ Κρίσις και 'Αδράστεια und Procl. in Tim. 223 Ε: ή έπτας καιροφυής και τελεσιουργός των περιόδων και άποκαταστατικός. - Ganz klar tritt die kritische Bedeutung des 7. Tages auch in den oben (S. 29) angeführten Belegen für 7 tägige Fristen bei den Assyrern hervor, insofern auch hier mehrfach die kritische Wendung am 7. Tage stattfindet.

<sup>153)</sup> Ganz ebenso erklärten wir oben (S. 42) die Sitte dem Neugeborenen am 7ten Tage der ersten Lebenswoche den Namen zu geben aus der kritischen Bedeutung, die nach Aristoteles a. a. O. dieser Tag haben sollte. Übrigens tritt auch sonst hie und da die kritische (entscheidende) Bedeutung der Siebenzahl hervor, z. B. Il. H 247: E & de biù mrivas nide battor ralnos internis έν τη δ' έβδομάτη φινώ σχέτο (vom σάπος έπταβότιον Αΐαντος), ebenso bei Nichtärzten wie Thukydides, Lukian u. s. w., die mehrfach die kritische Bedeutung der 7 (und 9!) bei Krankheiten hervorheben; vgl. z. B. Thukyd. 2, 49 in der Schilderung der athen. Pest: διεφθείροντο οί πλείστοι έναταΐοι και έβδομαΐοι ύπο του έντος καύματος. Lucian πῶς δεῖ ίστορ, συγγρ. 1 (von e. epidemischen Fieberkrankheit in Abdera): περί δὲ τὴν έβδόμην τοῖς μέν αίμα πολύ ἐκ ρινῶν ουέν ... έλυσε τον πυρετόν. Luc. Φιλοψ. 25. Xenoph. Eph. 5, 3, 19: έβδομαΐος άφ' οδ έπαμεν . . . έτελεύτησεν. Menander b. Pollux on. 4, 178 u. s. w. Schon Homer scheint die kritische Bedeutung der έβδόμη zu kennen, wenn er o 476 die ungetreue Wärterin des Eumaios am 7 ten Tage (s. ob.!) eines plötzlichen Todes von der Hand der Artemis sterben läßt. Vgl. auch die schöne Sage von Trophonios und Agamedes, die Apollon am 7ten Tage sterben läßt: Pind. frgm. 26 Boeckii. Theophr. fr. 6, 33; έων εωθεν αστράπτη είωθε παύεσθαι τριταΐος [ό νότος], οί δὲ ἄλλοι πεμπταΐοι, έβδομαΐοι, ἐνναταΐοι. Daneben findet sich freilich bisweilen auch die Anschauung, daß der Umschwung am 8. Monatstage erfolge: Theophr. fragm. 6, 8 μεταβάλλει γὰφ [d. Wetter] ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ έν τη τετράδι, έαν δέ μη έν τη ογδόη, εί δε μη πανσελήνω κ. τ. λ.

<sup>155)</sup> S. unten S. 50 ff.

XXI, 4.] DIE ENNEAD. UND HEBDOMAD. FRISTEN UND WOCHEN. 49

beruht 156), ist eine außerordentlich nahe liegende und innerlich wahrscheinliche Annahme.

Siebentägigen Fristen begegnen wir ferner im Kultus des Apollon<sup>151</sup>), dem überhaupt die Siebenzahl seit sehr alter Zeit geheiligt war, wie ich auf Grund zahlreicher Zeugnisse kürzlich im Philologus (1901 S. 360ff.) nachgewiesen habe. Hier kommt für uns namentlich dies in Betracht, daß dem genannten Gotte nicht bloß die ἐβδόμαι, sondern auch die übrigen für die Abgrenzung und Einteilung des Mondmonats wichtigen Tage, nämlich die νουμηνίαι, die εἰχάθες und die τριαχάθες geheiligt waren (a. a. O. S. 367). Auf diese Weise entsteht, wenn man die θιχομηνία als den Mittelpunkt des 29½ Tag währenden synodischen Monats auf den Schluß des 14ten Tages verlegt 158), folgende Reihe apollinischer Monatstage:

1 7 14 20 30.

Abhaudi, d. Gesellsch. d. Wissensch., phil.-hist. Kl. XXI IV.

<sup>156)</sup> Vgl. Roscher, Selene u. Verw. Kap. V. S. 49 ff. und die Nachträge dazu S. 24 ff. — Übrigens sollen schon die Pythagoreer die Bedeutung der Siebenzahl von den 7 tägigen Mondphasen abgeleitet haben: Schol. z. Arut. v. 800 p. 122, 23 Bekk.: τούτων [d. i. d. Mondphasen] δὶ αἰτίαν οἱ Πνθενγορικοὶ τὸν Κ΄ ἀριθηὸν ὑποτί-θενται. Vgl. auch Aristides Samius b. Varro (Gell. 3, 10, 6) der den Monat in 4×7 Tage teilt. Ebenso Aristot. de an. gen. 4, 10. Macrob. 1, 6, 48 ff. Cornut. p. 208 Osans. Fries in Ilbergs N. Jahrb. f. cl. Altert. etc. 1902 S. 603. Auch im Kult des phrygischen Mondgotts Men spielt die 7 tägige Frist eine Rolle (s. ob. S. 37 Ann. 124). — Aber auch abgesehen von den 4 7 tägigen Wochen des Monats hatte die Sieben eine Beziehung zum Monde und Mondlauf, insofern nämlich die Alten häufig 7 φάσιες (αχήματα) des Mondes annahmen: Macrob. in somn. Scip. 1, 6, 55 u. Galen. 19 p. 280 K. — Diels, Noorger. p. 627, 20 ff.

<sup>157)</sup> Auf apollinische Fristen von 7 Tagen deutet schon der Ümstand, daß Anfang und Ende der ersten Monatshebdomade, d. i. die νουμηνία und die iβδόμη, dem Gott geheiligt waren zu Delphi (Philologus 1901 S. 362 A. 4), Sparta (Herod. 6, 57), Athen (Schol. Aristoph. Plut. 1126) und wahrscheinlich überall da, wo Apollon als Νιομήνιος und 'Εβδόμειος (-αγέτης, -αγενής) verehrt wurde. Vgl. auch die alte pollinische έπτετηρίς auf Delos (Aristot. 'Αθην. πολ. 54, 7), die wahrscheinlich auch bei Herod. 4, 14 in der Geschichte von Aristeas gemeint ist. Die γtägigen Fristen in den späten apollinischen Orakeln bei Βιακεκη, Klaros S. 11 v. 3 und Καικεκ, Epigr. gr. 1035 v. 20 können freilich schon auf der späteren γtägigen Woche der Astrologen beruhen, chenso auch die reje έπτὰ ηματα b. Orph. Lith. 360.

<sup>158)</sup> Diese Anschauung erscheint nicht ummöglich, wenn man bedenkt, daß der Vollmondstag (idus) des römischen Kalenders entweder auf den 13. oder auf den 15. Monatstag fiel. Vgl. auch Mart. Cap. 8, 866: Luna aliquando XIV diebus, aliquando XV, plerumque sedecim plenum perficit lumen. Außerdem bedenke man, daß unter νουμηνία (= 1.) nicht etwa die σύνοδος sondern der erste Tag des "Neulichts" zu verstehen ist.

Wie man auf den ersten Blick erkennt, beruht diese Reihe auf zwei verschiedenen Prinzipien, dem hebdomadischen und dem dekadischen: das erstere beherrscht die erste, das letztere die zweite Hälfte des Monats. Wäre das hebdomadische Prinzip ganz genau durchgeführt, so müßte die Reihe lauten: 1 7 14 21 28, während das dekadische eigentlich verlangt: 1 10 20 30. Ich vermute demnach, daß die obige Reihe (1 7 14 20 30) auf einer späteren Vermischung beider Prinzipien beruht, die mit einer gewissen Notwendigkeit eintreten mußte, als die dekadische Monatsteilung die ältere hebdomadische im bürgerlichen Leben verdrängt hatte, ohne jedoch im stande zu sein, das durch den Apollokult geheiligte ältere (hebdomadische) Prinzip völlig zu beseitigen (vgl. den Apollon έβδόμειος, έβδομαγέτης, έβδομαγενής u. s. w.). Wesentlich gestützt wird diese Annahme durch eine unbefangene Betrachtung der Reihe der auf vermeintlicher uralter Erfahrung der Ärzte beruhenden kritischen Tage bei Krankheiten, der wir zuerst bei dem Verfasser der hippokratischen Schrift π. έβδομάδων (aus d. 5. Jahrh.) begegnen. Nach Ps.-Hippocr. π. έβδ. c. 26 (= 8, 650 Littré; vgl. HARDER, Rh. Mus. 48, 440 u. 443ff.) nämlich und ebenso nach Diokles v. Karystos (Wellmann a. a. O. S. 42) sind als kritische Tage bei Krankheiten anzusehen:

der 7. 14. 21. 28. 35. 42. 49. 56. 63., welche Zahlenreihe lebhaft an die fortrollende hebdomadische Woche der Juden und späteren Astrologen erinnert.<sup>159</sup>) Wie

159) Außer dieser Reihe kritischer Tage gibt es in den Hippokratischen Schriften freilich auch noch andere, nämlich:

Vgl. Wellmann, Frgm. d. griech, Ärzle I S. 42 f. u. S. 161. Auch hier scheint also eine Vermischung mehrerer Systeme und zwar des hebdomadischen (7, 14, 21), des enneadischen (9, 27) und des dekadischen (10, 20, 30, 40) eingetreten zu sein, was an die Reihe der apollinischen Tage (1, 7, 14, 20, 30) erinnert. Archigenes b. Galen. 9, 781 (vgl. Wellmann, D. pneumat. Schule S. 168) hat folgende Reihe:

Wellmann, Fragm. d. griech. Ärzte I. S. 41f. mit Recht annimmt, berührt sich diese Hebdomadentheorie der älteren Ärzte mit der Lehre der Pythagoreer, 'welche die entscheidende Zeit (zαιρός) mit der Siebenzahl identifiziert hatten. 160) Mir ist es durchaus wahrscheinlich, daß jene hebdomadische Reihe der kritischen Tage noch weit über Pythagoras und seine Schule zurückreicht und auf jenem uralten Volksglauben beruht, den wir bereits in der schönen Elegie des Solon von der Einteilung des normalen menschlichen Lebens in fortlaufende Jahrhebdomaden völlig ausgebildet vorfinden. Diese solonischen Jahrhebdomaden nämlich ergeben folgende mit der oben angeführten Serie der kritischen Tage vollkommen übereinstimmende Zahlenreihe:

7. 14. 21. 28. 35. 42. 49. 56. 63. 70.

Im engsten Zusammenhange mit diesen Anschauungen steht natürlich jene Theorie von der Entwickelung des Menschen vor und nach der Geburt nach Hebdomaden von Tagen, Monaten und Jahren, der wir innerhalb der erhaltenen wissenschaftlichen Literatur zuerst in der pseudohippokratischen Schrift π. σαρχῶν (I, 441ff. Kühn), sowie bei dem Metapontiner Hippon begegnen. [1] Nach

Man ersieht daraus, daß im Anfang fast aller dieser Reihen ebenso wie bei den apollinischen Tagen das hebdomadische, weiterhin aber mehrfach das dekadische Prinzip herrschend geworden ist. Vgl. dazu Galen. 9, 853 u. Wellmann, Fragm. d. gr. Ärzte I p. 161 Anm. 2. — Ganz ähnlich verhält es sich übrigens mit den in dem Hippokratischen Werke π. διαίτης angegebenen Fristen, die bald hebdomadisch (z. B. 1 p. 721. 722. 725. 726. 729 Kühn), bald dekadisch lauten (z. B. a. a. O. p. 721. 723. 725. 728). Hierher gebört wohl auch das medinische Bruchstück b. Plin. n. h. 30, 92: praedicatur . . . iecur vulturis tritum cum suo sanguine ter septenis diebus potum (gegen Epilepsie!); γgl. 8, 172.

160) Her kommt auch in Betracht, daß nach Censorin. de die nat. cap. 11 'Pythagoras' gelehrt haben soll: "ille partus, qui major est [d. i. der partus decemmestris im Gegensatz zum minor, d. h. dem p. septemmestris) majori numero continetur, septemario scilicet, quo tota vita humana finitur, ut et Solon scribit et ... Etruscorum libri rituales videntur indicare" ... "itaque ut alterius partus origo in sex est diebus, post quod semen in sanguinem veritur, ita huius in septem; et ut ibi quinque et triginta diebus [= 5 × 7] infans membratur, ita hic pro portione diebus fere quadraginta [= 5 × 8], quare in Graecia dies habent quadragensimos insignes". Vgl. dazu Hirzel, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1885 S. 42.

161) Vgl. auch [Diocles Caryst. b.] Vindicianus b. Wellmann, Fragmente d. gr. Ärzte I p. 217 f. mit Wellmann Ammerkungen. Censorin. de die nat. p. 12, 13 ff. Hultsch: Hippon Metapontinus a septimo ad decimun mensem nasci posse aestimavit, nam septimo partum iam esse maturum eo quod in om-

dem Verfasser dieses Werkes steht das ganze Leben (aiór) des Menschen unter der Herrschaft der Siebenzahl, die sich vor allem in seiner Entwickelung nach 7tägigen, 7monatigen und 7jährigen Zeiträumen äußert. Erstens erlangt der Samen, nachdem er in die Gebärmutter gelangt ist, bereits nach 7 Tagen alles, was der Körper haben muß, wie aus der Beobachtung der sieben Tage alten Embryonen, die von den öffentlichen Buhldirnen abgetrieben werden, geschlossen wird. Zweitens vermag der Mensch nicht länger als 7 Tage ohne Speise und Trank zu leben. Drittens ist ein Siebenmonatskind lebensfähig und hat von seiner Zeugung an gerechnet bei seiner Geburt ein Alter von 210 Tagen, oder zählt dann nach anderer Ausdrucksweise genau 30 Wochen zu je 7 Tagen, während ein Neunmonatskind bei seiner Geburt genau 40 Wochen (zu je 7 Tagen) oder 280 Tage alt ist. Viertens werden die kritischen Tage bei Krankheiten durch die Siebenzahl bestimmt, ebenso auch bei großen Geschwüren. Sind endlich die Kinder 7 Jahre alt, so wechseln sie die Zähne, und in sieben Jahren sind genau 360 siebentägige Wochen enthalten. Noch viel ausführlicher als dieser medizinische Schriftsteller handelt Macrobius in seinem Kommentar zum Somnium Scipionis von der nach Hebdomaden geregelten Entwickelung des Menschen vor und nach der Geburt und beruft sich dabei auf Hippokrates, Diokles v. Karvstos und den Peripatetiker Straton, die aber ihrerseits sehr wohl aus noch älteren literarischen Quellen geschöpft haben können. 162) Seine Worte lauten (a. a. O. 1, 6, 62 ff.):

"Hic denique est numerus [d. i. septenarius] qui hominem concipi formari edi vivere ali ac per omnes aetatum gradus tradi senectae atque omnino constare facit. Nam ut illud taceamus quod uterum nulla vi seminis occupatum hoc dierum numero

nibus numerus septenarius plurimum possit, siquidem septem formemur mensibus, additisque alteris recti consistere incipianus et post septimum mensem dentes nobis innascantur, idemque post septimum cadant annum, quarto decimo autem pubescere soleamus etc.: das sind im wesentlichen dieselben Gedanken, die schon lange vorher Solon vertreten hatte. Vgl. übrigens auch Hippocr. b. Philo de mundi opif. 36 p. 25 ed. Mangey und Heraclit b. Plut. plac. phil. 5, 23 (= Diels, Doxogr. p. 434 f.), der ebenfalls die Entwickelung des Menschen nach Jahrhebdomaden angenommen zu haben scheint.

<sup>162)</sup> Vgl. dazu Wellmann, Fragm. d. griech, Ärzte I, S. 200 f. Frgm. nr. 177 und dessen erläuternde Bemerkungen zu der Stelle.

natura constituit velut decreto exonerandae mulieris vectigali mense redeunte purgari 163), hoc tamen praetereundum non est, quia semen, quod post iactum sui intra horas septem non fuerit in effusionem relapsum haesisse in vitam pronuntiatur. Verum semine semel intra formandi hominis monetam locato hoc primum artifex natura molitur, ut die septimo folliculum genuinum circumdet humori ex membrana tam tenui qualis in ovo ab exteriore testa clauditur et intra se claudit liquorem. Hoc cum a physicis deprehensum sit, Hippocrates 164) quoque ipse ... adseruit, referens in libro qui de natura pueri inscribitur tale seminis receptaculum de utero eius ejectum, quam septimo post conceptum die intellexerat. 165) Mulierem enim semine non effuso, ne gravida maneret, orantem imperitaverat saltibus concitari atque septimo die saltum septimum ejiciendo cum tali folliculo, qualem supra rettulimus, suffecisse conceptui . . . Straton Peripateticus et Diocles Carystius 166) per septenos dies concepti corporis fabricam hac observatione dispensant, ut hebdomade secunda credant guttas sanguinis in superficie folliculi, de quo diximus, apparere, tertia demergi eas introrsum ad ipsum conceptionis

<sup>16.3)</sup> Vgl. Philo leg. alleg. I, 4 (p. 45 ed. Mangey): Καὶ γυνικέὶ δὲ οἱ καταμήνιοι καθάφεις ἄχρις ἐβδομάδος παφατείνουσι. id. de mundi opil. 41 (p. 29 ed. M.): γυνικέὲν ἡ καταφορὰ τὸν καταμηνίων εἰς ἐπτὰ τὰς πλείστας ἡμέρας γρογγείται.

αιξίν ή καταφορά των καταμηνίων είς έπτα τας πλείστας ήμέρας χορηγείται. 164) Hippoer. π. φυσ. παιδ. Ι, p. 386 Kühn. Vgl. auch π. σαρκ. Ι, p. 441 Kühn.

<sup>165)</sup> Hippoer. π. έπταμ. Ι, p. 451 Kühn: αξ μὲν οὖν ἡμέφοι ἐπισημόταταὶ εἰσιν ἐν τοῖς πλείστοις αξ τε πρόπαι καὶ ἔβδομαζαι (ἐβδόμαι?), πολλαὶ μὲν περὶ νούσων, πολλαὶ δὲ καὶ τοῖς ἐμβρύοις. τρωσμοί τε γὰρ γίνονται καὶ οῖ πλείστοι ταύταις ταῖς ἡμέραις.

<sup>166)</sup> Nach Athenaios b. Oribas. 3, 78 hat freilich Diokles die menschliche Entwickelung nicht nach Hebdomaden, sondern nach Enneaden bemessen, was Wellmann a. a. O. I, S. 42 gegenüber der wohl auf Straton beruhenden Darstellung des Macrobius für irrtümlich erklärt, obwohl er an und für sich die Autorität des Athenaios anerkennt. Nach meiner Überzeugung läßt sich der scheinbare Widerspruch nur durch die Annahme lösen, daß Diokles in verschiedenen Jahren seines Lebens verschiedenen Theorien gehuldigt hat, einer hebdomadischen und einer enneadischen. Wir sehen also auch hier wieder das bekannte Schwanken zwischen der 7 und 9 eintreten. Vgl. auch Colum. 8, 5 p. 332 ed. Bip.: Die bus, quibus animantur ova et in speciem volucrum conformantur, ter septenis opus est gallinaceo generi, at pavonino et anserino paulo amplius: ter uovenis. Auch hier zeigt sich eine deutliche Beziehung zum Monde, insofern die Eier der Bruthennen bei wachsendem Monde und zwar in der Zeit vom 10. bis 15. Tage untergelegt werden müssen.

humorem, quarta humorem ipsum coagulari ... quinta vero interdum fingi in ipsa substantia humoris humanaın figuram magnitudine quidem apis, sed ut in illa brevitate membra omnia et designata totius corporis liniamenta consistant. ideo autem adiecimus 'interdum', quia constat quotiens quinta hebdomade fingitur designatio ista membrorum, mense septimo maturari partum. Cum autem nono mense absolutio futura est, si quidem femina fabricatur, sexta hebdomade membra iam dividi; si masculus septima. post partum vero utrum victurum sit. quod effusum est, an in utero sic praemortuum ut tantummodo spirans nascatur, septima hora discernit. Ultra hunc enim horarum numerum quae praemortua nascuntur aëris halitum ferre non possunt: quem quisquis ultra septem horas sustinuerit, intellegitur ad vitam creatus ... item post dies septem iactat reliquias umbilici, et post bis septem incipit ad lumen visus eius moveri et post septies septem libere iam et pupulas et totam faciem vertit ad motus singulos videndorum, post septem vero menses dentes incipiunt mandibulis emergere et post bis septem sedet sine casus timore: post ter septem sonus eius in verba prorumpit, et post quater septem non solum stat firmiter sed et incedit: post quinquies septem incipit lac nutricis horrescere . . . post annos septem dentes, qui primi emerserant, aliis aptioribus ad cibum solidum nascentibus cedunt, eodemque anno plene absolvitur integritas loquendi ... post annos ... bis septem ipsa aetatis necessitate pubescit. Tunc enim moveri incipit vis generationis in masculis et purgatio feminarum". 167) Es folgt nun eine kurze Charakteristik der weiteren acht Hebdomaden des normalen menschlichen Lebens, die im wesentlichen mit den bekannten Versen der Solonischen Elegie übereinstimmt. Dieselbe Hebdomadenlehre wurde auch auf die Entwickelung der Tiere angewendet. So heißt es z. B. bei Aristoteles de an. hist. 5, 20 (3 p. 95, 47 Didot) von den Insekten: ὁ đὲ χούνος της γενέσεως ἀπὸ μὲν της ἀρχης μέχρι τοῦ τέλους σχεδον τοις πλείστοις έπτάσι μετοείται τρισίν ή τέταρσιν. Τοίς μέν ούν σκώληξι και τοίς σκωληκοειδέσι τοίς πλείστοις τρείς γίνονται έπτάθες, τοις δ' ώστοποδοι τέτταρες ώς έπι το πολύ: τούτων δ' από μεν της όγειας έν ταις έπτα ή σύστασις γίνεται, έν δε ταις

<sup>167)</sup> Vgl. Hippocr. π. σαρκ. I p. 435 f. Kühn.

λοιπαίς τοισίν έπφάζουσι και έκλέπουσιν όσα γόνω τίκτεται, οίον va' dogreiov 168). Von den Fischen behauptet Aristoteles ebenda 6, 17: Κύουσι δὲ τούτων ένιοι μὲν οὐ πλείους τριάκουθ' ήμερων, οί δὲ έλάττω γρόνου, πάντες δ' έν γρόνοις διαιρουμένοις είς τὸν τῶν έβδομάδων ἀριθμόν. Ebenso lehrt, aus einer unbekannten Quelle (Aristoteles?) schöpfend, Aelian π. ζώων 17, 15: διαπλέκει δε άρα ό δονις ούτος (πέρδιξ) έν ημέραις την νεοττιάν έπτα και έν έπτα μέντοι τίχτει, έν δὲ ταις τοσαύταις και έκτρέφει τὰ νεόττια, eine Behauptung, die lebhaft an das oben über die akkvores Gesagte erinnert. Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß diese Anschauungen des Aristoteles nicht auf eigenen Beobachtungen beruhen, sondern aus den Werken von früheren Philosophen und Naturforschern geschöpft sind, die ähnlich wie Hippon und Hippokrates über die Bedeutung der Siebenzahl dachten und dieselbe nach Art der Pythagoreer als Schlüssel zum vermeintlichen Verständnis unzähliger biologischer Erscheinungen benutzten. 169)

Zum Schluß gedenke ich noch einiger Zeugnisse für 7tägige Fristen. denen ich keine erhebliche Bedeutung und Beweiskraft zuschreiben möchte, weil sie teils an sich zweifelhaft sind, teils so später Zeit angehören, daß die Vermutung begründet ist, sie seien auf die spätere, um den Anfang unserer christlichen Zeitrechnung herrschend gewordene alexandrinisch-römische 7tägige Woche der Astrologen zurückzuführen.

Das bei weitem älteste dieser Zeugnisse stammt bereits aus dem Ende des 6. Jahrh. vor Chr. und besagt, daß der spartanische

<sup>168)</sup> Aus Aristoteles schöpft Plin, h. n. 11, 120.

<sup>169)</sup> Nebenbei gedenke ich hier der meines Wissens zuerst von Pytheas (b. Plut. plac. phil. 3, 17 und Stob. ecl. 1, 38 = Doxogr. p. 383) erwähnten und von ihm auf den Einfluß des Mondes zurückgeführten Gezeiten, von denen Plinius 2, 215 sagt: Multiplex etiamnum lunaris differentia primumque septenis diebus. Quippe modici nova ad dividuam aestus pleniores ab ea exundant plenaque maxime fervent, inde mitescunt, pares ad septimam primis, iterumque alio latere dividua augentur; in coitu Solis pares plenae. Vgl. auch Macrob. in Somn. Scip. 1, 6, 61. Asr, Theolog. arithmet. p. 45. Denselben Einfluß des Mondes wollte man auch in der Meerenge von Sizilien beobachtet haben (Ps.-Aristot, de mirab, ausc. 55). Ähnliches gilt auch von den Gezeiten im Euripos, deren Abhängigkeit vom Mondwechsel erst die neuere Wissenschaft, wie es scheint, endgültig erwiesen hat (NEUMANN-PARTSCH, Physik. Geogr. v. Gr. S. 150). Die antiken Beobachter wollten auch hier den Einfluß der Siebenzahl beobachtet haben: Strab. 403. Plin. 2, 219. Pomp. Mela 2, 108 etc.

König Kleomenes, Sohn des Anaxandridas, in seinem Kampfe mit den Argivern mit diesen einen 7tägigen Waffenstillstand  $(iq\theta\eta_{q}u\ell\varrho\nu\varsigma, d\nu\varrho\chi_{g})$  abgeschlossen und diesen Waffenstillstand zu einem hinterlistigen Angriff benutzt habe (Plut. apophthegm. Lacon. p. 223A). Wenn wir erwägen, daß in der Zeit des peloponnesischen Krieges nach Thuk. 5, 26, 3. 32, 4. 5. 6, 7, 4. 10, 2 ziemlich regelmäßig 10tägige Waffenstillstände  $(\partial i \chi \eta u i \varrho o \sigma \sigma o \nu d a i)$  abgeschlossen wurden — offenbar im Anschluß an die damals herrschende dekadische Monatsteilung — so wäre es an sich recht wohl möglich, in diesem Falle an die von uns nachgewiesene hebdomadische Einteilung des Monats zu denken, doch ist einstweilen das angeführte Zeugnis zu vereinzelt, als daß man es mit voller Sicherheit in dem angegebenen Sinne verwerten könnte.

Zenobios 3, 79 sagt: ἐντὸς ἐβθόμης: ἀπείρητο Ἀθήνησι στρατιὰν ἐξάγειν πρὸ τῆς τοῦ μηνὸς ἐβθόμης. Dieselbe Notiz findet sich auch bei Hesychius und Suidas s. v. und erinnert lebhaft an eine ahnliche Bestimmung der Spartaner, denen es (durch ein Gesetz) nach Herod. 6, 106 untersagt war εἰνάτη ἐξελθείν μὴ οὖ πλήρεος ἐοντος τοῦ κύκλον [τῆς σελήγης]¹"), was entweder auf die Zeit vom 8. bis 15. des Monats (also auf dessen zweite Hebdomade) oder auf die Zeit vom 1.—15. (also auf die beiden ersten Hebdomaden) zu beziehen ist.") Vergleichbar ist auch die von Caesar de bell. Gall. 1, 50, 5 bezeugte Anschauung der Germanen "non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam proelio contendissent" (s. avch Tac. Germ. 11). Sollte wirklich, was aber bei dem sonstigen Mangel an Zeugnissen einstweilen nur eine Vermutung bleiben muß, jene athenische Bestimmung auf alter (religiöser, etwa auf das delphische Orakel zurückzuführender?) Überlieferung

<sup>170)</sup> Es ist mir durchaus unwahrscheinlich, daß das spartanische Gesetz den Ausmarsch während der Zeit vom 9. bis zum Vollmondstage verboten hätte, weil eine derartige Fristbestimmung sonderbar und singulär sein würde. Selbstverständlich aber war es, daß die Spartaner dem athenischen Herold, der am 9. in Sparta eingetroffen war und sie aufgefordert hatte, noch an demselben Tage zu marschieren, antworteten, es sei ihnen unmöglich in der Zeit vom 9. bis 15. auszurücken, auch wenn das Gesetz lautete, man dürfe nicht in der ersten Hälfte des Monats oder in der Zeit vom 8. bis 15. (der zweiten Hebdomade) einen Feldzug unternehmen.

<sup>171)</sup> Вовски, Ind. lectt. aestiv. Univ. Berol. 1816 р. 6 u. Kl. Schr. 4, 85 ff. Busolt, Griech. Gesch. 2, 69 Anm. 1—2. Schrader, Sprachvgl. u. Urgesch. 2 S. 445.

beruhen, so wurde aus Zenobios a. a. O. allerdings auf alte hebdomadische Einteilung des Monats wenigstens für Athen zu schließen sein; vielleicht auch aus Herod. 6, 106 für Sparta, da wir aus Herodot 6, 57 wissen, daß Anfang und Ende der ersten Hebdomade des Monats daselbst durch ein an der  $rovu\eta rvia$  und  $i\beta b \delta i\eta$  im Tempel des Apollon darzubringendes Opfer ausgezeichnet war (vgl. auch den soeben erwähnten 7tägigen Waffenstillstand des spartanischen Königs Kleomenes!).

Dagegen ist bei folgenden Zeugnissen für 7tägige Fristen der Einfluß der späteren alexandrinisch-römischen Hebdomadenrechnung möglich oder wahrscheinlich:

- 1. Ptolem. Chenn. 7 a. A. p. 197 Westerm.: Θεόδωφος ὁ Σαμοθοὰξ (s. F. H. Gr. 4, 513) τὸν Δία φησὶ γεννηθέντα ἐπὶ ἐπτὰ ἡμέρας ἀπατάπανστον γελάσαι <sup>112</sup>), καὶ διὰ τοῦτο τέλειος ἐνομίσθη ὁ ξρδομος ἀριθμός. Wenn diese apokryphe Sage auch nicht ein reines Autoschediasma des durch seine Unzuverlässigkeit berüchtigten Ptolemaios sein sollte, was doch recht wohl möglich ist, so würde sie doch schwerlich auf die alte hebdomadische Monatsteilung zu beziehen sein, weil Ptolemaios aus Alexandria stammt und bereits jener Zeit angehört, in der die γtägige Woche der Astrologen schon ihren Siegeszug durch den orbis terrarum so ziemlich vollendet hatte. <sup>118</sup>)
- Juvenal (15, 43f.) redet von Götterfesten in Ägypten, die bisweilen durch 7tägige ohne Unterbrechung fortdauernde Gelage<sup>178b</sup>) gefeiert wurden, und der Scholiast bemerkt dazu: 'Festivitas

172) Hinsichtlich des eigentümlichen Motivs des Lachens der Götter verweise ich auf Differeit, Abraxas S. 24, 28, 29. Es scheint ägyptischen (alexandrinischen) Ursprung zu verraten.

<sup>17.3)</sup> Hierher gehört wohl auch Nepos Eum. 12.3: Hie [Antigonus] cognitia consilii voluntate tamen usque ad septimum diem deliberandi sibi spatium reliquit. In diesem Falle handelt es sich für Antigonus um die wichtige Entscheidung, ob er den Eumenes nach dem Wunsche seiner Auhänger töten oder am Leben lassen solle. Daß er seinen definitiven Entschluß erst am siebenten Tage fassen will, hängt doch wohl mit der alten 7tägigen Woche (Frist) der Perser und anderer Asiaten (Astrologen) zusammen. Man bedenke, daß die Ermordung des Eimenes ins Jahr 316 fällt und im Bereiche der früheren Perserherrschaft stattfindet.

<sup>173 &</sup>lt;sup>b</sup>) Man vergleiche mit diesem 7 tägigen ununterbrochenen Festschmause den 5 tägigen ebenfalls ununterbrochenen Schmaus, den Jason der Sage nach seinen Verwandten gegeben haben sollte (Pind. Руth. 4, 130 ВОЕСКИ u. Schol.).

sacrorum per septem dies solet celebrari'. Da aus dem alten Ägypten, soviel mir bekannt ist, nur rotägige Wochen bezeugt sind, so bleibt uns kaum etwas anderes übrig als hier an die spätere alexandrinisch-römische Hebdomadenwoche zu denken, die dem Juvenal wohl bekannt und zu dessen Zeit in Ägypten sicher schon längst verbreitet war.

- 3. Ähnlich haben wir wohl zu urteilen über die Notiz bei Lukian π. τ. Συρίης θεοῦ γ: είσι δὲ ἔτιοι Βυβλίων, οῖ λέγονσι παρά σφίσι τετάφθαι τὸν "Όσιριν τὸν Λίγύπτιον, καὶ τὰ πένθτα καὶ τὰ δοχια οὐχ ἐς τὸν "Αθωνιν ἀλλ' ἐς τὸν "Όσιριν πάντα πρήσσεθαι. ἐρέω δέ, ὁκόθεν καὶ τάθε πιστὰ θοχέονσι. κεφαλὴ ἐκάστον ἔτεος ἐξ Αίγύπτον ἐς τὴν Βύβλον ἀπεινέεται πλώουσα. <sup>13</sup>) τὸν μεταξὺ πλώον ἐπτὰ ἡμερέων, καὶ μιν οἱ ἄνεμοι φορέονσι θείμ ναντιλίμ. καὶ ἐστι τὸ σύμπαν θωθμα. καὶ τοθτο ἐκάστον ἔτεος γίγνεται, τὸ καὶ ἐμεῦ παρεόντος ἐν Βύβλω ἐγένετο· καὶ τὴν κεφαλὴν ἐθεησάμην Βυβλίνην. Leider laßt sich nicht ausmachen, wie alt das Motiv der γtagigen Frist in dieser Sage ist. Sollte es, was ich aber einstweilen bezweifeln muß, altphönikisch sein, so könnte man an assyrische Einflüsse (s. ob. S. 29) denken; ist es jung, so liegt natürlich auch hier die spätere γtägige Woche der Astrologen zu Grunde.
- 4. Sueton Div. Jul. 88 berichtet: Ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit ... creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti. Entweder entspricht diese Fristbestimmung genau der Zeit, innerhalb welcher der Komet in Rom sichtbar war und kommt als eine "rein zufällige Hebdomade" für uns hier überhaupt nicht in Betracht, oder sie entspricht der Zeitmessung der chaldäischen Astrologen, die schon damals in Rom zu großer Bedeutung gelangt waren.<sup>13</sup>)

<sup>174)</sup> Das Motiv des abgeschnittenen durchs Meer schwimmenden Hauptes kehrt wieder in der smyrnäischen (Conon 45) und lesbischen (Phanokles bei Stob. 64, 14 etc.) Sage von Orpheus (s. Gruppe im Lex. d. Mythol. III Sp. 1090 n. 1093 f.), so daß man beinabe versucht ist, hier an einen inneren Zusammenhang der Osiris-Adonis- und Orpheussage zu denken.

<sup>175)</sup> Gegen eine "zufällige Hebdomade" spricht der Umstand, daß es bei Justin. 37, 2, 1 von Mithradates d. Gr. heißt; Huius futuram magnitudinem etiam caelestia ostenta praedixerant. Nam et eo quo genitus est anno et eo quo regnare primum coepit stella cometes per utrumque tempus septuaginta diebus ita

- 5. Aus Martial und Aelius Lampridius wissen wir<sup>176</sup>), daß in Rom der Aberglaube herrschte, wer Hasenbraten verzehre, werde durch diesen Genuß für 7 Tage schön, eine Meinung, die offenbar auf einem scherzhaften Wortspiel mit den beiden Ausdrücken lepus Hase und lepos (lepor) Anmut, Schönheit beruht. Dagegen berichtet Plinius h. n. 28, 260: 'lepore sumpto arbitrabatur vulgus et gratiam corporis in novem dies'. Indem ich auch hier wieder das bekannte Schwanken zwischen Sieben- und Neunzahl konstatiere, spreche ich die Vermutung aus, daß in diesem Falle die 7 wahrscheinlich jünger ist als die 9 und auf der später in Rom üblich gewordenen Rechnung nach Hebdomaden beruht.
- 6. Wenn Cassius Dio 76, I von einem großen 7tägigen, zur Feier seines zehnjährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Septimius Severus veranstalteten Feste berichtet, so haben wir sicher auch hier Beziehungen zu der damals zu unumschränkter Herrschaft gelangten hebdomadischen Planetenwoche anzunehmen.
- 7. Servius zu Verg. Aen. 5, σ4 behauptet: 'apud majores, ubicunque quis fuisset exstinctus, ad domum suam referebatur ... et illic septem erat diebus, octavo incendebatur, nono sepeliebatur ... Unde etiam ludi, qui in honorem mortuorum celebrabantur novemdiales dicuntur'. Bereits Μακqυακιστ (Röm. Privatalt. 1, 354 Anm. 2260) bemerkt mit Recht, daß diese Nachricht für gewöhnliche Begräbnisse, welche möglichst schnell vorgenommen wurden, gewiß irrig, überhaupt aber unwahrscheinlich sei. Wie die irrige Meinung des Servius entstanden sei, ist nicht leicht zu sagen: sicher scheint mir, daß er auch das novemdial falsch aufgefaßt hat, insofern dieses den griechischen ἐνατα entsprechende Totenmahl am 9. Tage nicht nach dem Tode, sondern nach der Bestattung stattzufinden pflegte (Κοιισε, Psyche² 1, 232, 3), und daß später an Stelle der ἔνατα Leichenschmäuse am siebenten Tage nach dem Begräbnis veranstaltet wurden. 177

luxit ut caelum omne conflagrare videretur etc. Auch hier haben wir höchst wahrscheinlich an die siebentägigen Wochen der chaldaischen Astrologie zu denken.

<sup>176)</sup> Mart. 5, 29, 1: Siquando leporem mittis mihi, Gellia, dicis: || Formosus septem, Marce, diebus eris. Ael. Lampr. Alex. Sev. 38: multi septem diebus pulchros esse dicunt qui leporem comederint.

<sup>177)</sup> Synes. epist. p. 639, 4 Hercher: μόλις δ' οὖν περιμείνασα τὴν ἐβδό-μην, καθ' ἢν ἡμεῖς εἰστιάκειμεν τὸ δεῖπνον τὸ ἐπιτάφιον.

8. Für ganz unbegründet ist nach K. Fr. Hermann (Staatsalt. § 127, 10), Westermann (b. Pauly Realenc. VI, 1 S. 994) und Schoemann (Gr. Alt. I 379) die Angabe des Argum. z. Demosth. g. Andr. p. 590 und Schol. Aeschin. g. Ktes. p. 765 Reiske zu halten, es seien aus den athenischen Prytanen je 10 Proedroi auf 7 Tage und aus diesen dann der Epistates erlost worden.

Auf Grund des oben (S. 19 ff.) nachgewiesenen Parallelismus zwischen den 9tägigen und 9jährigen Fristen dürfen wir von vorn herein vermuten, daß ein gleicher Parallelismus auch zwischen den 7tägigen und 7jährigen Fristen besteht, zumal da wir einen solchen auch schon bei anderen Völkern, namentlich bei den Germanen, angetroffen haben (s. ob. S. 19 A. 75). In der Tat sehen wir diese Vermutung schon durch die mehrfache Erwähnung 7jähriger Fristen bei Homer bestätigt, wie folgende Stellen beweisen:

Od. γ 305: ἐπτάετες <sup>178</sup>) δ' ἤνασσε (Aigisthos) πολυχούσοιο Μυχήνης, τῷ δέ οἱ ὀγδοάτω κακὸν ἤλυθε δίος 'Ορέστης.

η 259: Ενθα μεν επτάετες μένον έμπεθον, είματα δ' αιεὶ 
δάχουσι δεύεσχον, τά τοι ἄμβοστα δῶκε Καλυψώ· 
άλλ' ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ετος ἦλθεν, 
καὶ τότε δὴ μ' ἐκέλευσεν ἐποτούνουσα νέεσθαι.

81 (von Menelaos):

... η γὰο πολλά παθών καὶ πόλλ' έπαληθείς ηγαγόμην έν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτφ έτει ήλθον. $^{179}$ )

ξ 285: ενθα μεν επτάετες μένον αὐτόθι . . .,

287 ἀλλ' ὅτε θὴ ὅγθοον μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθεν, δὴ τότε Φοίνιξ ἦλθεν ἀνὴο ἀπατήλια εἰθώς . . .

Daß hier wirklich ein Zeitraum von 7 Jahren und nicht etwa eine Oktaeteris gemeint ist, in deren letztem Jahre der Umschwung erfolgte, schließe ich nicht bloß aus der oben (S. 19) besprochenen Analogie der 9 tägigen und 9 jährigen Fristen, bei

178) Vellej. Pat. 1, 1, 3; Regni potitur Aegisthus per annos septem.

S. 19 f., Ann., 76). Eine spätere Parallele zu den 7jährigen Irrfahrten des Menelaos bilden wohl die denselben Zeitraum umfassenden Irrfahrten des Aeneas bei Verg. Aen. 5, 85; vgl. Serv. z. d. St.

Distresson Google

<sup>179)</sup> Offenbar im Hinblick auf diese Stelle redet auch Euripides in der Helena von 7 jährigen Irrfahrten des Menelaos (v. 112 ἐπτὰ ἐτῶν κύκλους; v. 776 ἐπτὰ περιφοριάς ἐτῶν). Dagegen sagt Apollodor epit. δ. 29: ἀκτὰ ἀλ πλανηθείς ἔτη κατέπλευσεν εἰς Μυκήνας, eine Ungenauigkeit der Zählung, die wahrscheinlich durch das ἀγθοίτας ἔτει ἦλθου bei Hom. a. a. O. veranlaßt worden ist (vgl. ob.

deren Betrachtung wir ebenfalls wahrgenommen haben, daß der Umschwung fast ausnahmslos am 10. Tage oder im 10. Jahre stattgefunden haben sollte, sondern auch aus der Auffassung des Euripides (s. Anm. 179) und vor allem aus dem sehr alten Gebrauch cyklischer, d. h. fortlaufender, Hepteteriden im Kult des Apollon, zu denen ich jetzt übergehe. Das wichtigste Zeugnis für diese findet sich bei Aristoteles in seiner 'Αθηναίον πολιτεία cap. 54, 7 und lautet: ε[iσὶ δὲ] πεντετηφίδες ⟨δ΄⟩, μία μ[ἐν ἡ τί]ς Α[ῆλον (ἐστι δὲ] καὶ ἐπτετηφίς ἐντανθα)<sup>150</sup>), δεντέφα δὲ Βρανφόνια κ. τ. λ.

Da wir nun aus Thukydides 3, 104, 2 wissen, daß die penteterische Feier der Delien erst im Jahre 426 vor Chr. eingeführt wurde, so muß deren hepteterische Feier weit älter sein und sich auf die uralte, schon im Homerischen Hymnus auf den delischen Apollon geschilderte μεγάλη ξύνοδος ές την Δηλον των Ιώνων τε και περικτιόνων νησιωτών beziehen, von der Thukydides 3, 104, 3 ff. redet. Offenbar steht diese hepteterische Feier im engsten Zusammenhang mit der Heiligkeit der Siebenzahl, welche uns nicht bloß für den pythischen sondern auch für den delischen Apollonkult sicher bezeugt ist (vgl. meine Abhandlg. im Philol. 1901 S. 360 ff.). 181) So erklärt sich auch die durchaus in diesen Zusammenhang gehörende merkwürdige Sage von Aristeas, dem confolauntog und Begleiter des Apollon bei seinen Epiphanien (Herod. 4, 13-15), von dem es heißt: er sei nach seinem plötzlichen Verschwinden έβθόμω έτει φανέντα ... άφανισθηναι τὸ δεύτερον, ein Sagenmotiv, das sicherlich von Apollon selbst auf seinen Begleiter und treuen Diener erst übertragen worden ist und sich eben auf die großen hepteterischen Feste bezieht, an denen man Apollon persönlich teilnehmend dachte (vgl. Preller-Robert I 244 ff.). Ebenso wie das große delische Fest des Gottes scheint man sich aber auch seine

<sup>180)</sup> Vgl. dazu Poll. 8, 107 und A. Mommsen, Feste d. St. Athen S. 126 f. Ann., 3.

<sup>181)</sup> Ich füge den hier gegebenen Belegen noch hinzu Herod. 4, 33, wonach die von den Hyperboreern nach Delos abgeschickte Gesandtschaft aus 7 Personen (2 Jungfrauen, Hyperoche und Laodike, und 5 Hegepefes oder πομπο!) bestand, also einen aus 7 Personen bestehenden apollinischen Chor bildete, wie wir ihn auch aus anderen Apollokulten kennen (a. a. O. 365 ff. u. Chustus im Lex. d. Myth. I, 2811). Weitere Belege s. in Hermes 1901 S. 488. Philol. 1902 S. 527. Archiv f. Religionswiss. 1903 S. 64 ff.

Epiphanien bei den Hyperboreern ursprünglich hepteterisch gedacht zu haben, und wenn Hekataios v. Abdera (b. Diod. 2, 47) der Chronologie seiner Zeit entsprechend darüber zu berichten weiß tor dedr di' étor érreaxaideza zatartar eiz the rhoor [t. l'Acoβορέων], so hat Preller mit Recht schon längst diese Zahl für "eine spätere Akkommodation an den Metonischen Cyklus" erklärt. 182) Der spätere 19 jährige Cyklus hat natürlich in diesem Falle den alten hepteterischen ebenso beseitigt wie nach Thukvdides a. a. O. die athenische πεντετηρίς auf Delos die alte έπτετηρίς in den Hintergrund gedrängt oder bedeutungslos gemacht hat. Noch eine dritte Spur der einstigen Existenz apollinischer Hepteteriden ist uns vielleicht erhalten in dem Berichte des Herodot (4, 151), wonach die Theraier einen ihnen vom delphischen Orakel erteilten Rat, eine Kolonie in Libyen zu gründen, 7 Jahre lang unberücksichtigt ließen und erst dann befolgten, als infolge einer siebenjährigen schrecklichen Dürre ihre sämtlichen Bäume bis auf einen einzigen zu Grunde gegangen waren. Wer erwägt, daß in apollinischen Orakeln auch sonst die Siebenzahl, z. B. in der Anberaumung 7 tägiger Fristen eine gewisse Rolle spielt (s. Philologus 1901 S. 365), der wird die siebenjährige Dürre, welche die Theraier offenbar wegen Ungehorsams gegenüber dem Orakel heimsucht, kaum für etwas Zufälliges sondern für etwas im Wesen des apollinischen Kultes Wohlbegrundetes halten. 188) Wahrscheinlich sind also die sieben regenlosen Jahre auf Thera ebenso aufzufassen, wie die 7 dürren und 7 fruchtbaren Jahre in Ägypten, von denen die Genesis (cap. 41) erzählt: hier wie dort hat die Sieben die Bedeutung einer "typischen" Zahl, die durch ihre Geltung als heilige Zahl begründet ist.

Einen zweiten Beleg für das einstige Vorkommen fortlaufender Hepteteriden bietet uns der Bericht des Pausanias über die Feier des plataiischen Dädalenfestes: (9, 3, 3): Δαίσαλα [τὰ μιχψὰ] σὖν

<sup>182)</sup> Vgl. Preller-Rodert I, 245 Ann. 1, der nur insofern zu irren scheint, als er die ursprüngliche Feier alle 9 Jahre, nicht alle 7 Jahre, stattfinden läßt. 183) Damit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß wirklich eine mehrjährige Trockenheit auf Thera geherrscht haben kann (vgl. Neumann-Partsch, Phys. Geogr. v. Gr. 79); ich bezweiße nur, daß diese Periode gerade 7 Jahre lang dauerte (vgl. a. a. O. 68, 3), zumal im höheren Altertum, wo die reichere Waldvegetation einen natürlichen Schutz gegen dauernde Regenlosigkeit darbot.

άγουσιν οί Πλαταιείς έορτην δι' έτους έβδόμου μέν, ως έφασκεν ό τον έπιγωρίων έξηγητής, ... Δαιδάλων δε έορτην των μεγάλων καί οί Βοιωτοί σφισι συνεορτάζουσι, δι' έξηποστού δε άγουσιν έτους ... ξόανα δὲ τεσσαφεσκαίδεκα<sup>184</sup>) Ετοιμά σφισίν έστι κατ' ένιαυτὸν Εκαστον παρασκευασθέντα έν Δαιδάλοις τοις μικροίς. Die wahrscheinlichste Erklärung dieser Zahlen hat Otfr. Müller (Orchom. S. 222 f.) gegeben, mit den Worten: "Zwölf unvollkommene Mondmonate zu 20 Tagen bilden ein unvollkommenes Mondjahr zu 348 Tagen. 63 dergleichen Mondjahre sind nun um neun Tage größer als 60 Julianische Sonnenjahre. Dies führt auf 9 Perioden, deren jede aus 7 Mondjahren besteht, von denen jedesmal das letzte um einen Tag verkürzt werden mußte. Dann hatte der Exeget von Platäa vollkommen Recht. Nach Verlauf von 7 Mondjahren (6% Sonnenjahren) feierten die Platäer die kleinen Dädalen; bei der neunten Feier traf der Schluß des Monden- und Sonnenjahres überein, und ganz Böotien beging das große Dädalenfest. So betrachte ich den ganzen Cyklus als eine Festperiode der Dädalen, die Berechnung desselben als eine Sache der Priester und die Art der Interkalation als einen uralten Versuch, in größeren Zeiträumen den gewöhnlichen Ackerkalender zu rektifizieren". Wie dem auch sein möge, auf jeden Fall konstatieren wir, daß auch in Plataiai für das Fest der kleinen Dädalen eine hepteterische Feier bezeugt ist, was mit der bedeutsamen Rolle, die gerade in Böotien die heilige Siebenzahl spielt 185), im schönsten Einklang steht. So entspricht auch hier das Vorkommen siebenjähriger Fristen dem sonstigen Gebrauch der heiligen Siebenzahl

<sup>184)</sup> Die 14  $\xi \delta a v \alpha$  (= 2 × 7 des Zeus und der Hera [?]), die zu Ehren der kithaironischen Hera am großen Daidalenfeste feierlich verbrannt wurden, sind vielleicht zu vergleichen mit den 14 Kindern (7 Knaben und 7 Mächen), die im Kulte der korinthischen Hera Akraia als Tempeldiener auftraten (Preller-Robert 1, 170, 2). Vgl. auch Canton, Vorles. üb. Gesch. d. Mathem. 1, 79, der die Oojährige Festperiode mit dem von Oinopides und Pythagoras eingerichteten großen Jahr von 60 Jahren vergleicht.

<sup>185)</sup> Ich erinnere an die 7 Archegeten Platäas (Plut. Arist. 11), an die 7 Tore Thebens, die 7 Menschenalter des Teiresias (Kinkel, Fragm. Epic. gr. I p. 153 — Hes. fr. 178 aus der Melampodie), an die in 7 Nächten von Herakles erzeugten 7  $\times$  7 — 49 (50) Thestiaden, an die 7  $\delta \eta_{\mu}$ 0 $\bar{\nu}_{0}$ 0 in Thespiai (Diod. 4, 29), an die 7 Söhne und 7 Töchter der Niobe, an die 7 Archegeten und 7 Städte auf Lesbos (vgl. Tümpel im Lex. d. Mythol. II S. 1949 ff.) endlich an die 7  $\bar{\epsilon}\pi\eta$  der dem Homer zugeschriebenen Thebais und Epigonoi (Kinkel, a. a. O. p. 12 u. 13).

genau, wie z.B. im Kulte des pythischen und delischen Apollon, in dem außerdem auch siebentägige Fristen gut bezeugt sind (s. oben S. 49). Es liegt nahe, in dieser Beziehung auch für Böotien an die Einflüsse alter apollinischer Kulte zu denken, z.B. derjenigen von Tegyra, Theben, Tanagra, Chaironeia, Orchomenos, Delion, doch reicht bisher unser Material nicht hin, um diese Vermutung einigermaßen zu sichern.

Hierher gehört endlich auch iene merkwürdige hebdomadische Einteilung des normalen menschlichen Lebens, der wir zuerst in der berühmten schönen Elegie des Solon (Berck, P. L. unter Solon frgm. 27) begegnen. Bekanntlich nimmt Solon als normale Lebensdauer in Übereinstimmung mit dem alten Testament 70 Jahre an und denkt sich dieselben in 10 filizier zu je 7 Jahren eingeteilt. Das beruht, wie ich glaube, teils auf genauer Beobachtung der Wirklichkeit teils auf der schon lange vor Solon im Kulte des Apollon und auch sonst - man denke an die oben angeführten Belege aus Homer - üblichen (chronologischen) Rechnung nach siebenjährigen Fristen oder Hepteteriden. 186) Wenn z. B. zur Charakteristik der ersten Hebdomade (v. 1) hervorgehoben wird, daß an deren Schluß ein Wechsel der Zähne stattfindet, daß mit 14 Jahren die Zeichen der Pubertät eintreten und daß in der dritten Hebdomade der Bart zu wachsen pflegt, so hat Solon damit nur Beobachtungen ausgesprochen, die jeder erfahrene Mann an sich selbst und anderen jeden Augenblick zu machen im stande ist. 187) Etwas willkürlich ist allerdings die Bestimmung und Abgrenzung der anderen Hebdomaden, vielleicht mit Ausnahme der letzten. Daher bleibt uns zum Verständnis

<sup>186)</sup> Nur bis zu einem gewissen Grade stimme ich also Hirzell, Sächs. Ber. 1885 S. 16 A. bei, wenn er die Hebdomadentheorie des Solon für zu künstlich hält, als daß wahrscheinlich wäre, sie habe in das Volksebwußtsein Eingang gefunden. Künstlich ist sie allerdings auch nach meiner Ansicht in einigen Bestimmungen, darf aber doch zugleich für volkstümlich gehalten werden, weil höchst wahrscheinlich die ihr zu Grunde liegende Rechnung nach Hepteteriden durch den Kult längst volkstümlich geworden war.

<sup>187)</sup> Vgl. Artius übers. ins Latein. v. J. Cornarius. Froben. 1549 p. 185:
A septimo anno ad litteras veniant [pueri] . . . at a decimo quarto anno
Die Bestimmung, daß die 7jährigen Kinder zur Schule gehen oder reiten lernen
sollen, ist sehr alt und weit verbreitet: Plat. Axioch. 366 D. Alcib. I, 121 E
u. Schol. Quintil. 1, 1, 15. Juven. 14, 10; vgl. Galen. VI, 38 K.

des Ganzen in der Tat kaum etwas anderes übrig als die Annahme, daß sich Solon an die schon lange vor ihm übliche chronologische Rechnung nach Hepteteriden angeschlossen hat 188), und es ist bei den uralten Beziehungen Athens zu Delos gewiß nicht zu kühn zu vermuten, daß er selbst oder die von ihm vertretene Volksanschauung durch die dort seit unvordenklicher Zeit bestehende Hepteteris in der Ansicht von der Bedeutung der Siebenzahl für die Entwickelung des menschlichen Lebens wesentlich beeinflußt worden ist. Übrigens darf ich nicht unterlassen, in diesem Zusammenhange auch der merkwürdigen Notiz bei Censorinus de die nat. 14,6 zu gedenken: 'Etruscis quoque libris fatalibus 189) aetatem hominis duodecim 190) hebdomadibus discribi Varro memorat.' Leider sind wir mit dem uns zur Zeit zur Verfügung stehenden Material nicht im stande zu entscheiden, ob die Etrusker selbständig auf dieselbe Einteilung des normalen Menschenlebens wie Solon gekommen sind oder hierin von griechischer Anschauung abhängig waren.

Schließlich ist die Vorstellung von klimakterischen oder Stufenjahren auch in die wissenschaftliche Medizin<sup>191</sup>) und in die Astrologie übergegangen, was aber nicht ausschließt, daß sie schon lange vor Hippokrates in der Volksmedizin eine Rolle gespielt hatte, zumal da der Gedanke von den Stufenjahren nur eine ganz natürliche Konsequenz der ebenfalls auf uralter Erfahrung beruhenden und meist hebdomadisch geordneten kritischen Tage bei Krankheiten war. Das hat schon Censorinus klar erkannt, wenn er, wahrscheinlich aus guten griechischen Quellen schöpfend,

<sup>188)</sup> Es versteht sich von selbst, daß Solon nicht der erste gewesen zu sein braucht, der das menschliche Leben in Hebdomaden einteilte. Diese Einteilung kann schon lange vor Solon üblich gewesen und von Solon nur zum ersten Male literarisch fixiert worden sein. Vgl. unten Anm. 191.

<sup>189)</sup> Vgl. auch ebenda c. 11, 6: numero . . . septenario . . . tota vita humana finitur, ut et Solon scribit . . . et Etruscorum libri rituales videntur indicare.

<sup>190) 12</sup> Hebdomaden nahm übrigens auch der Peripatetiker Staseas an: Censor. a. a. O. 14, 5.

<sup>191)</sup> Hippoer. b. Galen. 5, 695 Kühn: τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πάθεα κρένεται τὰ μὲν ἔν τεσσαράκοντα ἡμέρησι τὰ δὲ ἐν ἐπτὰ ἐτεσι, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἣβην προσάγουσιν [= ἐν δὶς ἐπτὰ ἔτεσιν]. ὅσα δ' ὰν ἀμμείνη τοῖσι παιδίοισι καὶ μὴ ἀπολυθή περὶ τὸ ἡβάσκειν ἢ τοῖσι θήλεσι περὶ τὰς καταμηνίων ξήξιας χρονίζειν εἰωθε.

de die nat. 14, 9 bemerkt: praeterea multa sunt de his hebdomadibus [d, h, die klimakterischen Jahre] quae medici ac philosophi libris mandaverunt, unde apparet, ut in morbis dies septimi suspecti sunt et crisimoe dicuntur, ita per omnem vitam septimum quemque annum periculosum et velut crisimon esse et climactericum vocitari. 192) Im folgenden ist nun bei Censorinus von verschiedenen (medizinisch-astrologischen) Theorien die Rede, wonach einzelne Stufeniahre, z. B. die aus 3, 6, o. 12 Hebdomaden bestehenden, also das 21. 42. 63. 84 ste, oder das  $49 \text{ ste } (=7 \times 7 \text{ te!})$ , oder das 63 ste, d. i. das  $9 \times 7 \text{ te}$ , besonders kritisch sein sollten; denn auch die 9 galt hie und da neben der 7 für eine kritische Zahl<sup>193</sup>), und manche teilten das menschliche Leben geradezu in Enneaden ein 194), wie man ia auch bisweilen die Entwickelung des Embryo nicht nach Hebdomaden sondern nach Enneaden berechnete (s. oben S. 18 Anm. 71). Auch hier ist es übrigens wieder schwer zu unterscheiden, ob die 7 oder die o den Anspruch auf höheres Alter hat.

Als ein Kuriosum erwähne ich eine besondere Form des "großen Jahres" (μέγας ἐνιαντός), die aus 7777 gewöhnlichen Jahren bestehen sollte (Plut. de plac. phil. 2, 32, 5 = Doxogr. p. 364). Vielleicht beruht es auf den Spekulationen chaldäischer Astrologen, in deren Theorien ja, wie wir eben sahen, hebdomadische Stufenjahre eine gewisse Rolle gespielt haben.

<sup>192)</sup> Varro bei Gell. 3, 10, 9: Pericula quoque vitae fortunarumque hominum, quae climacteras Chaldaei appellant, gravissimos quosque fieri septemarios. Augusti epist. b. Gell. 15, 7. Plin. epist. 2, 20, 4. Vgl. auch Salmasius, De annis climactericis etc. Leiden 1648 u. Kroll, N. Jahrb f. d. cl. Alt. etc. 1901 S. 568f.

<sup>193)</sup> Jo. Lyd. de mens. p. 280 ed. Röther:  $\theta \epsilon i o \varsigma$   $\delta$   $\tau \eta \varsigma$   $\delta \nu \epsilon i \phi \delta$   $\delta \epsilon i \phi$ 

<sup>194)</sup> Vgl. Censorin. a. a. O. c. 14, 12: Denique Plato . . . quadrato numero annorum vitam humanam consummari putavit, sed novenario, qui complet annos octoginta et unum. Firm. Mat. Mathes. 4, 20, 3: Extra ceteros climacteras etiam septimi anni et noni per omne vitae tempus multiplicata ratione currentes naturali quadam et latenti ratione variis hominum periculorum discriminibus emper afficiunt . . . Si enim septeni et noveni anni qui hebdomadici a Graecis atque enneadici appellantur, gravia pericula hominibus semper indicant, quid faciet LXIII. annus, qui utriusque numeri perficit summam? Hac ex causa ab Aegyptiis (d. h. der alexandrinischen Astrologenschule) androclas dictus est (vgl. auch Censor. a. a. O. 14, 14 f.).

Ich kann diese Aufzählung nicht abschließen, ohne auch der Siebenmonatsfrist zu gedenken. Dieselbe ist bekanntlich für die Schwangerschaft und Entbindung von großer Bedeutung, insofern die Frühgeburten erst vom siebenten Schwangerschaftsmonat an lebensfähig sind. 195) Ja man scheint sogar die Geburten im siebenten Monat für besonders glückverheißend gehalten zu haben, wie sich schon aus der Tatsache ergibt, daß zwei hervorragende Götter, Apollon und Dionysos, als integritation gepriesen werden. 196) Derselbe Aberglaube herrscht bei den Germanen, modernen Italienern und anderwärts; man meint, daß solche Kinder übernatürliche Kräfte besitzen, besonders gut gedeihen u. s. w. 197) Auch für den Eurystheus ist seine frühe Geburt im siebenten Monate insofern glückverheißend, als ihm dadurch die Herrschaft über Mykenai gesichert wird, im Gegensatz zum Herakles, dessen verzögerte Geburt für ihn nicht bloß den Verlust des Königsthrons bedeutet, sondern auch eine Vorbedeutung eines mühevollen Lebens gewesen zu sein scheint. 198) Dagegen galten Ent-

<sup>195)</sup> Vgl. die allgemeine Volksansicht bei Herod. 6, 6ο τάκτουα γὰρ γυνοῖκες καὶ ἐνντάμηνα καὶ ἐπτάμηνα, καὶ οὐ πᾶσαι δίκα μῆνας ἐκτιλισασαι. Empedokl. etc. b. Dīels, Doxogr. p. 427 ff. u. proll. p. 195. Hippoer. I p. 442 u. 444 ff. Kühu.

<sup>196)</sup> Apollon: Schol. in Pind. Pyth. p. 297 Boeckh. Schol. in Callim. hy. p. 128 Schn. Arnob. 3, 10. — Dionysos: Cornut. de nat. deor. 2 p. 10 Osann. Lucian deor. dial. 9, 2. Arnob. a. a. O. Vgl. auch Procl. in Tim. 200° p. 479 Schn. Lobeck, Agl. 505. 557. Dagegen heißt es von Hermes im homer. Hymnus auf ihn v. 11: τἢ δ' ἤδη δίκατος μιὶς οὐφανῷ ἰστήφικτο, ∥ καὶ τότ ἰγείνατο παϊδα πολύτρονον, αἰμελομήτην ... Vgl. dazu Hippocr. π. ἐπταμ. 1 p. 450 K. τὰ ἐν τὰτὰ τεσσαφακοντάσι τικτόμενα, τὰ ἀσκάμηνα κολύψενα, διὰ τοῦτα μάιστα ἐντερίμεται, δτι ἰσγυφότατά ἰστι (s. unten Anm. 197 u. Hippocr. π. ὀπταμ. I, 455 u. 458 K.). Die bei Hippokrates so oft vorkommenden Schwangerschaftsberechnungen nach 40 tägigen Fristen berühen wohl auf einer Übertragung von den 40 Jahren der γενεαί: Ηπεκι, Sachs. Berichte 1885 S. 41 ff.

<sup>197)</sup> Vgl. Andrias, Mitteil. d. anthropol. Gesellsch. in Wien 31 (1901) S. 252. Nassauer, Beil. z. Münchner Allg. Ztg. 1898, Nr. 51. Ebenso glauben die Klaliener, daß Siebenmonatskinder zur Beschwörung von Stürmen besonders geeignet seien: Pitrié, Curiosità populari 7, 34. Andrias a. a. O. S. 255, 3. Die Somalis erwarten Großes von einem solchen Kinde; Andrias S. 246.

<sup>198)</sup> II. Τ 117: ἡ δ' ἐκύει φίλον υίον, ὁ δ' ἔβδομος ἐστήκει μείς. Apollod. 2, 4, 5, 5 ὅτε γὰφ Ἡρακλῆς ἔμελλε γεννάσθαι, Ζεὺς ἐν θεοὶς ἔφη τὸν ἀπὸ Περαξως γεννηθησόμενον τότε βισιλεύσειν Μυκηνῶν, Ἡρα δὶ διὰ ἔχλον Ελλειθυίας ἔπεισε τὸν μὲν Ἡκμήνης τόκου ἐπισχεῖν, Εὐφυσθέα δὶ ... παρεσκένασε γεννηθῆναι ἐπταμηνιαίον ὄντα (vgl. II. Τ, 98 ff.). Herakles dagegen galt als δεκάμηνος: Hypoth. 2. Hesiods ἀσπίς p. 109 Göttl.

bindungen im achten Schwangerschaftsmonat für unglücklich, weil die Achtmonatskinder nach dem Glauben des Altertums bald zu sterben pflegten (s. ob. S. 67 Anm. 195). Auch bei Vorausbestimmungen des Wetters auf Grund gewisser Vorzeichen scheinen Siebenmonatsfristen eine Rolle gespielt zu haben (Theophr. fr. 6, 56 ed. Wimmer), ebenso bei Krankheitsprognosen (Hippocr. b. Galen 5, 695 ed. Kühn). Endlich kommt in der Sage von Teiresias auch eine Frist von 7 perem vor; denn so lange sollte er gelebt haben (Melampodie = Kinkel. Frgm. ep. gr. I p. 153 nr. 178)<sup>198</sup>); nach Tzetzes z. Lycophr. v. 682 behaupteten freilich andere, T. habe 9 perem erlebt, welche Variante abermals auf das bekannte Schwanken zwischen 7 und 9 hinweist.

Wenn es endlich im Thesaurus glossar. emendat. ed. Goetz II p. 258 heißt: Septem sunt vigiliae noctis: crepusculum, fax. concubium, intempesta, gallicinium, conticinium, aurora, so handelt es sich in diesem Falle wohl kaum um eine griechisch-römische sondern bereits um eine christliche oder kirchliche Anschauung, welcher die im alten und neuen Testament so vielfach vorkommende Sieben für eine so heilige Zahl galt, daß man sie überall wiederfinden oder anwenden wollte (vgl. Grimms D. Wörterb. unter 'Sieben' S. 790 ff.).

## IV.

## Ergebnisse.

Wir stehen am Schluß unserer Untersuchung und stellen nunmehr rückblickend in aller Kürze deren wesentlichste Ergebnisse zusammen. Dieselben dürften etwa folgendermaßen lauten:

- 1. Alle kürzeren regelmäßigen Fristen der Griechen wie der meisten verwandten und nichtverwandten Völker, insbesondere die von 5, 7, 9 und 10 Tagen, stellen genau genommen Drittel oder Viertel oder Sechstel des Monats dar, werden also im Grunde durch den Lauf des Mondes, des großen göttlichen "Messers der Zeit", bestimmt.
- Der Monat wird entweder synodisch oder siderisch oder endlich auch als 'Lichtmonat', d. h. als derjenige Zeitraum. während dessen der Mond deutlich am Himmel sichtbar ist,

<sup>199)</sup> Mehr im Philologus 1901 S. 364.

gefaßt. Im ersteren Falle beträgt seine Dauer 29—30, in den letzteren beiden Fällen ungefähr 27—28 Tage. Beide Arten von Monaten kommen im Altertum vor (vgl. S. 5 ff. Anm. 10—112). Der siderische, bez. der Lichtmonat von 27—28 Tagen zerfällt naturgemäß in Fristen von 7 und 9 Tagen, dagegen der synodische ungefähr 30tägige Monat in solche von 10 Tagen. Diesen Gedanken hat teilweise bereits Kant ausgesprochen (S. 14).

3. Um die Differenz zwischen dem 27- oder 28 tägigen

201) So erledigt sich wohl auch das von RUML, Chronol, d. Mittelalters u. d. Neuzeit (Berl. 1807 S. 50) gegen die Teilung des synodischen Monats in 4 siebentägige Wochen mit Recht vorgebrachte Bedenken: "die siebentägige Woche ... wird vielfach als eine Unterabteilung des synodischen Monats aufgefaßt und aus der Beobachtung der Mondphasen abgeleitet. Das ist indessen nicht wohl möglich, da eine Mondphase etwa 73/s. Tage umfaßt und die Nichtübereinstimmung des Mondlaufs mit der Woche schon nach ganz kurzer Zeit in die Augen springen mußte". Nach meinen Darlegungen zerfällt der 30 tägige synodische Monat naturgemäß in drei Dekaden, der 28 tägige "Lichtmonat" in vier Hebdomaden. Ähnlich wie Rühl hatte übrigens schou lange vor ihm Nesselmann, (b. d. Ursprung d. Woche: Archiv f. vaterl. Interessen, etc. herausg. v. Richterera, Königsberg 1845 S. 565—76 geurteilt. Vgl. Archiv f. Religionsgesch. VI (1903) S. 19 Ann. 2.

<sup>200)</sup> Zu den dort angeführten Zeugnissen kommt jetzt noch Philo I p. 24 M., Varro (= Poseidonios: s. Rh. Mus. 1903 S. 123) b. Gell. N. A. 1, 20, 6: Huius numeri (III) cubum Pythagoras [d. i. die ältere pythag. Schule] vim habere lunaris circuli dixit, quod et luna orbem suum lustret septem et viginti diebus [d. i. der 27 tägige siderische oder der 'Lichtmonat' et numerus ternio, qui rocing Graece dicitur, tantundem efficit in cubo (3×3×3=9×3=27). Favonius Eulog. p. 12, 2 HOLDER: Ad hunc numerum cyclicum, ut Varroni placet, lunaris cursus congruit revolutio, quae XXVII diebus omne tanti sideris lumen exhaurit. Vgl. ferner Chalcid, p. 180, 20 ed. Wrobel. Mart. Cap. p. 321 Eyss. Cleomed, de mot, circul, corp. cael. ed. Ziegler p. 32: with [ i σελήνη] τον ίδιον απαρτίζει κύκλον εν έπτα και είκοσιν ήμεραις και ήμίσει, συνοδεύει δε τῷ ήλίφ διά τριάποντα; vgl. ib. p. 148 u. 180. — Eine deutliche nach enneadischen Wochen bemessene Frist scheint übrigens vorzuliegen in den Bestimmungen über die Dauer des Gottesfriedens für die Feier der großen und kleinen eleusinischen Mysterien, die uns eine Inschrift des 5. Jahrh. v. Chr. b. DITTENBERGER, Syll. 1 Nr. 384 (= C. I. Att. I 1 u. IV p. 3. 4; vgl. A. Mommsen, Feste d. St. Athen S. 206, 1 u. 406, 2) erhalten hat: Z. 45: αρχει ν δε τον χρόνο ν τ ου σπονδών [τοῦ] Μεταγειτνι ω νος μηνός από δ μγομηνίας [κ αὶ τὸν Βοηδρομιώνα καὶ τοῦ [Πυ ανοψιῶνο[ς] μέχοι δεκάτης ίσταμένου. — ib. Z. 75: τοίσι δ[ε] ο [λ]είζοσε μ[υ]στηρίοισεν τὰς [σ]πονδάς είνα[ε] τοῦ Γαμηλιώνος μηνός ἀπὸ δ[ιχ]ομηνίας κα[1] τον 'Ανθεστε[ο]ιώνα καὶ τοῦ 'Ελαφηβολιώνος μέχρι δεκάτ[η]ς ίσταμένου. Rechnet man in diesen beiden Fällen den synodischen Monat zu je 291/2, Tagen, so betragen die beiden hier angegebenen Fristen genau 6 enneadische Wochen = 2 Monate zu je 27 Tagen = 54 Tage.

siderischen oder dem 'Lichtmonat' und dem  $29\frac{1}{2}$  Tag umfassenden Zeitraum von einer Konjunktion bis zur anderen oder dem synodischen Monat auszugleichen, nahm man ein aus 1-3 'Zuschlagstagen' (Epagomenen) bestehendes 'interlunium' oder 'intermenstruum' an, das also eine Art 'Zwischenzeit' zwischen zwe aufeinanderfolgenden Monaten darstellt. Diese Zuschlagstage galten, da das Mondlicht an ihnen erloschen schien, für änogoáds; und waren den chthonischen Göttern geweiht (S. 6 f. Ann. 12).

- 4. Vielfach (z. B. bei den Juden, Persern, Germanen u. s. w.) läßt sich beobachten, daß neben den 7- oder 9 tägigen Fristen auch solche von 7 oder 9 Jahren auftreten. Genau so entsprechen auch bei den Griechen den 7-, 9-, und 10 tägigen Fristen solche von 7, 9 und 10 Jahren oder Hepteteriden, Ennaeteriden und Dekaëteriden. Offenbar hat man, wie man das namentlich an den jūdischen Jahrwochen (Sabbatjahren, Jubeljahren) ersieht, dabei den Begriff der Woche auf das Jahr übertragen.
- 5. Die 1otägigen und 10jährigen Fristen, welche bei den Griechen der historischen Zeit sehr gewöhnlich sind <sup>202</sup>), kommen im Gegensatz zu den enneadischen und hebdomadischen im ältesten Epos (Homer) und Mythus nur äußerst selten vor <sup>200</sup>), so daß
- 202) Vgl. auch Polyb. 20, 9, 5: δεχημέφους δε ποιησάμενος ἀνοχὰς ἐκπέμφεν ἔφη μετ' αὐτῶν Λεύκιον. 20, 10, 12: τοῦ δὲ Μανίου φήσαντος αὐτῶν ορθῶς λέγειν ἤξίου πάλιν ἀνοχὰς αὐτοῖς δοθῆναι δεχημέφους. Die boiotische Inschr. C. I. Gr. Nr. 1625 Z. 50 enthält die dekadische Fristbestimmung ἀπὰ εἰκάθος μέχρι τριακάθος. Für die Bedeutung der δεκάτη spricht namentlich auch die Tatsache, daß öfters wichtige Beschlüsse und Versammlungen gerade an diesen Tage stattfanden; vgl. z. B. C. I. Gr. 2270. 2448 VIII 17. 2554 Z. 205—211 etc. Daneben kommen natürlich als bedeutungsvolle Termine auch die νουμηνία (C. I. Gr. 113. 2656. 3052), die τριακάς (1608\*\* ε΄: h; 2554 I Z. 5 etc.), oder auch die πεντεκαθεκάτη als Vollmondstag in Betracht (C. I. Gr. 1608 b': d': ε΄; ε΄; 1609; 2059; 4474); vgl. oben S. 7 Ann. 16.
- 203) leh füge aus Apollodors Bibliothek nachträglich noch folgende Zeugnisse für dekadische Fristen hinzu, wobei ich dahingestellt sein lasse, ob sie nicht an Stelle älterer hebdomadischer und enneadischer Fristen getreten sind: 1, 9, 12, 7 (Sage von Melampus, also wohl aus der hesiodischen Melampodie stammend): ελεγεν οῦν [ὁ αἰγνπλος], εὐρεθείσης τῆς μεραίρας εἰ ξύου τὸν Γον ἐπὶ ἡμέρας ἐκα Ἰσμπλος ὁῷ πεείν, παίδα γεννήσειν. 1, 9, 28, 1: δέκα ἔτη διετίλουν εὐτυροῦντες (Jason u. Medea). 3, 7, 2, 1: μετὰ δὶ ἔτη δέκα οἱ τῶν ἀπολομένων [der 7 gegen Theben] παίδες, κληθέντες ἐπίγονοι, στρατεύειν ἐπὶ Θήβας προηφούντο. Εbenso kommen in späteren Mythen bisweilen auch 20 jährige Fristen νοτ: 2, 4, 11, 3 (δασμον ἐπὶ ἐκοσιν ἔτη), 3, 5, 5, 4: Λίνος πολίμασχος ἐπὸ Θηβαίων αἰρεθείς ... βασιλεύσας ἔτη ἐίκοοι. Gleichzeitig trage ich noch aus Apollodor

man daraus den bestimmten Eindruck gewinnt, daß die dekadischen Fristen und die mit ihnen auf das engste zusammenhängenden 30tägigen Monate jüngeren Ursprungs sind als die enneadischen und hebdomadischen und die diesen entsprechenden Monate von 27 und 28 Tagen.

- 6. Ob die enneadischen Fristen der Griechen und Germanen und überhaupt der Gebrauch der heiligen Neunzahl, wie namentlich Weinhold neuerdings behauptet hat, wirklich älter sind als die hebdomadischen, läßt sich bis jetzt nicht mit voller Sicherheit feststellen. Sicher ist, daß beide Arten von Fristen schon bei Homer und ebenso auch im ältesten Kultus neben einander vorkommen. Ähnliches scheint auch von dem Verhältnis der hebdomadischen und enneadischen Fristen und überhaupt von der Siebenzahl und Neunzahl bei andern verwandten und nichtverwandten Völkern (Indern, Persern, Chinesen, Mongolen u. s. w.) zu gelten.
- 7. Daß die 7tägigen Fristen und Wochen ursprünglich mit dem Kult der zuerst von den Assyrern entdeckten und als Götter verehrten 7 Planeten nichts zu tun hatten, sondern lediglich durch Viertelung des 28tägigen Monats entstanden sind, dürfte aus meiner Untersuchung mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hervorgehen. Sobald man aber dies zugesteht, wird auch die bisher übliche Herleitung der 7tägigen und 7jährigen Fristen und überhaupt der Heiligkeit der Siebenzahl bei den Griechen aus dem Planetenkult der Babylonier unsicher. \*\*

  Höchstens solche Völker

ein paar dodekadische Fristen nach: 3, 14, 4, 2: Σμύρνα τῷ πατεὶ νύκτας δώθεκα συνηννάσθη. 3, 14, 6, 1 βασιλεύσαντα δ' αὐτόν [Kranaos] ἔτη δώθεκα 'Σεριγθόνιος ἐκβάλλει. epit. 1, 23: Θησεύς ῆρπασεν Έλένην δωθεκαέτη οὐσαν. Vgl. auch Aristot. an. hi. 6, 35: τ. λύκους ἐν ιβ΄ ἡμέραις τ. ἐνταυτοῦ τέκτειν ... ἐν τοσαύταις ἡμέραις τ. Αητώ παρκόμισαν ἐξ Τπερθορέων εἰς Δήλον.

204) Einen ziemlich sicheren Beweis dafür, daß der Kult der Siebenzahl und der siebentägigen Fristen auch ganz selbständig, d. h. unabhängig von der Astrologie und dem Planetenkult der Babylonier, entstehen konnte, erblicke ich in dem Nachweis von 7tägigen Fristen der Cherokeein dianer bei Moorev in "Am Urquell" II S. 86, der überdies bestätigt wird durch das öftere Vorkommen der heiligen Siebenzahl auch bei anderen Indianerstämmen. So sagt Wevgolden in seinem Aufsatz über das indianische Lederzelt im kgl. Museum f. Völkerkunde zu Berlin (Globus LXXXIII [1903] Nr. 1 Sp. 6\*): "Die Anzahl der Pferde beträgt auf jeder Seite 7, ebenso die Anzahl der Felder auf der großen Pfeife.

Die Zahl 7 galt ebenso wie die 4 bei vielen Stämmen als heilig mit Rücksicht auf die 7 (4) Regionen: Ost, West, Nord, Süd, Zenith, Nadir und Zentrum

wie die Juden und Perser, die nachweislich schon in sehr alter Zeit mit der babylonischen Kultur in innige Berührung gekommen sind, dürften ihren Kult der Siebenzahl von den Assyrern entlehnt haben.

- 8. Mehrfach läßt sich beobachten, daß die hebdomadischen, ogdoadischen, enneadischen und dekadischen Fristen die Neigung haben vom Monde unabhängig und zu sogenannten 'fortrollenden' (fortlaufenden) Wochen zu werden: man denke an die fortlaufenden hebdomadischen Wochen der Juden und chaldäischen Astrologen, an die ogdoadischen Wochen des römischen Kalenders und an die Ansätze zu einer fortlaufenden dekadischen Woche in der Zeit des peloponnesischen Krieges (ob. Anm. 39b), zu einer fortrollenden hebdomadischen Woche bei den griechischen Ärzten, zu cyklischen Hepteteriden im Apollokult zu Delos u. s. w.
- 9. Das häufige Schwanken zwischen 7 und 9 (selten zwischen 7 und 10) ebenso wie zwischen hebdomadischen und enneadischen Fristen, und zwar nicht bloß bei den Griechen sondern auch bei anderen Völkern, insbesondere den Germanen, erklärt sich nunmehr ganz einfach aus den verschiedenen Teilungen des Monats;

<sup>[</sup>vgl. damit die 7 κινήσεις der Griechen: ἄνω, κάτω, δεξιά, εὐών., πρόσω, κατόπιν, έν κύκλω b. Philo de mundi opif. I p. 29 M.]. Eine besondere Rolle scheint diese Zahl bei den Dakota, dem Volk der 7 Ratsfeuer, gespielt zu haben, bei denen auch die Anzahl der gentes innerhalb mehrerer der 7 Stämme 7 betrug (Dorsey, Siouan Sociology, Annual Report of the Bureau of Ethnology 1893/4. Dorsey, Osage Traditions p. 397; [ähnlich bei den Persern ob. Anm. 113])". -Noch während ich dies korrigiere, finde ich in Bastians Ethnol. Forschungen II S. 17 zufällig folgende für unsere Zwecke hochwichtige Notiz: "Die Chronik der Quiches (bei Ximenes) erzählt von dem Könige Qucumatz (große Schlange), der sieben Tage im Himmel verweilte, ebenso lange in der Hölle, bald sich in eine Schlange verwandelte, bald in einen Adler, bald in einen Tiger" etc. Ebendort werden 7 Grotten in Sinaloa in Unter-Californien am Rio Gila erwähnt, die in indianischen Sagen eine Rolle spielen. S. 23 Aum. \* gedenkt B. der 7 Stämme der Nahuas, welche von Mixcohuatl (Sturmwind) abstammen sollen, vgl. S. 24. 26. 29. 33 u. unt. S. 79. Höchst merkwürdig ist, daß auch hier bisweilen die 9 als Konkurrentin der 7 auftritt, z. B. in der Sintflutsage der Maidu (nordöstl. vom Sacramento), nach welcher 'der Häuptling einer großen Nation zu einem Berg ging, von dem er das weite Meer übersah; dort schlief er neun Nächte und dachte, wie man wohl die Wasser wieder verlaufen lassen könnte. Neun Nächte brachte er dort zu und blieb ohne Nahrung; nach neun Nächten war er verwandelt' u. s. w.; Andree, Die Flutsagen 1891 S. 94 f. Archiv f. Religionsgesch. VI [1903] S. 59, wo noch weitere Belege für die 7- oder 9 tägige Dauer der Sintflut zu finden sind.

die ungeheure Rolle aber, welche diese beiden heiligen Zahlen in den verschiedensten Beziehungen und bei den verschiedensten Völkern gespielt haben, ergibt sich zum großen Teile, wenn auch nicht ausschließlich, aus dem bedeutenden Einfuß, welchen man dem Monde und seinen verschiedenen (hebdomadisch oder enneadisch bestimmten) Phasen auf das gesamte Leben der Natur, insbesondere der organischen (Pflanzen, Tiere, Menschen), zuschrieb.

10. Oben Anm. 92 habe ich meine bescheidenen Zweifel an der Richtigkeit der Annahme antiker und moderner Chronologen 904b) ausgesprochen, daß die 8 Jahre umfassende spätere Oktaeteris, welche auch Ennaeteris genannt wurde, mit der in mythischer und heroischer Zeit geltenden 9 volle Jahre umfassenden ennaeterischen Frist identisch sei. Welch großer Unterschied zwischen beiden Fristen besteht, leuchtet ein. Bei den echten alten Ennaeteriden wird in der Regel hervorgehoben, daß die kritische Wendung erst nach Vollendung von 9 Jahren, d. i. im Anfang oder Verlauf des 10ten Jahres, erfolgt sei (vgl. S. 20, Anm. 76; S. 25 Anm. 90; S. 26 = Hesiod. Theog. 803 u. s. w.), während die spätere Oktaeteris, die ja bisweilen auch Ennaeteris heißt, genau genommen nur 8 gewöhnliche Jahre (= 96 Monate) + 3 Schaltmonate (zusammen also nur 99 Monate) umfaßt (vgl. Censorin. de die nat. cap. 18: 'menses solidi uno minus centum, annique vertentes solidi octo'.) Von dieser Oktaeteris heißt es bei Censor. a. a. O. weiter: 'hanc octaeterida vulgo creditum est ab Eudoxo Cnidio institutam, sed alii Cleostratum Tenedium primum ferunt composuisse' etc. Man hat bekanntlich neuerdings diese Angaben des Censorinus angezweifelt und jene spätere Oktaeteris des Kleostratos oder Eudoxos unbedenklich mit der echten alten Ennaeteris, die, wie wir sahen, aus 9 vollen Jahren bestand, identifiziert: wie mir scheint, mit Unrecht. Hoffentlich dient mein bescheidener Zweifel dazu, einen tüchtigeren Chronologen als ich bin zu einer erneuten und endgültigen Untersuchung anzuregen.

 In den ursprünglich als Monatsviertel anzusehenden siebentägigen Fristen haben wir eine der Hauptwurzeln aufgefunden, aus

<sup>204&</sup>lt;sup>b</sup>) Z. B. Unger, Zeitr. a. a. O., Ad. Schmidt, Handb. d. griech. Chronol. S. 64f., der mir die wirklichen alten (vollen) Ennaëteriden mit den späteren Oktaëteriden und diese wieder mit den alten Hepteteriden willkürlich zu vermischen scheint (vgl. auch ebenda S. 74 ff.).

der die Heiligkeit und typische Bedeutung der Siebenzahl erwachsen ist. Ebenso scheinen aber auch die neuntägigen Fristen (Monatsdrittel) sehr wesentlich mit zur Heiligkeit der Neunzahl beigetragen zu haben.

#### V.

## Nachträge.

Zu S. 7 Anm. 19—21: Nachträglich möchte ich hier noch darauf aufmerksam machen, daß auch bei den ältesten Griechen hie und da pentadische Fristen vorkommen, wie folgende Zeugnisse beweisen:

Od. ε 263: τέτρατον ήμας έην, καὶ τῷ [Odysseus] τετέλεστο ἄπαντα· τῷ δ' ἄρα πέμπτω πέμπ' ἀπὸ νήσον δια Καλνψώ.

ξ 257: πεμπταίοι δ' Αίγυπτον έψορείτην Ικόμεσθα.

Apd. 3, 12, 4, 4: πένθ' ἡμέρας ὑπὸ ἄρατων ἐτράφη [ὁ Πάρις].

Pind. Pyth. 4, 130 Βοεςκη: άθφόαις πέντε δραπών νύπτεσσιν έν [θ' ἀμέραις

## ίερον εύζωας ἄωτον.

Fünfjährige Fristen erscheinen an folgenden Stellen:

Od. ξ 419: οί δ' τη είσηγον μάλα πίονα πενταέτηφον.

τ 420: αὐτίκα δ' εἰσάγαγον βούν ἄρσενα πενταέτηρον.

 Β 403: βούν εέφευσεν ἄναξ ἀνδρών Άγαμέμνων πίονα πενταέτηφον ὑπερμενέι Κρονίωνι.

Ψ 833: εξει μιν [die eiserne Scheibe] καὶ πέντε περιπλομένους χρεώμενος . . . [ένταυτοὺς

γ 115; οὐδ' εἰ πεντάετές γε καὶ ἐξάετες 205) παραμίμεων ἐξερέοις ὅσα κείθι πάθον κακὰ δίοι 'Αγαιοί.

<sup>205)</sup> Vielleicht im Hindlick auf diese Stelle denkt sich Platon (Krit. p. 1204) das Eidopfer der 10 Könige der Atlantis im Heiligtum des Poseidon δι' ἐνιαντού πέμπτον, τότι δὶ ἐναλλὰξ ὅπτον νοιΙκοgen, wobei sie τῷ τε ἀρτίφ παὶ τῷ περιττῷ μέφος ἴσον ἀπονέμοναι. — Merkwürdig ist, daß Odysseus nach Apollod. epit. 7, 24 μένει παρ' αὐτῷ [der Kalypso] πενταετέων, während er nach η 259 7 Jahre (ἐπτάετες) daselbst verweilt. — Nachträglich weise ich noch auf folgende pentadische Fristen hin: Collitz-Banack, Delph. Inschr. Nr. 2561 D 16 (Labyadeninschr.): καὶ και πενταμαφίτεύον τύχηι, wou Βαυκακκ bemerkt: "Für 5 Tage hat ein \*πενταμαφίτας ein Amt; daß es mit dem Opfer zusammenhängt, lehrt der Zusammenhang". — Vgl. auch Dittenbergerer, Syll. Nr. 344, 9 (Ephesus): Αληφούτωσων ἐν τῶν τράκουτα τῶν ἡρημένων ἀπό τοῦ δήμου καθ ἱκάστην πενθήμερον ἄνδρας πέντε διαιφετώς τῶν πτημάτων. — Eine 5jährige Frist (πενταετία)

ω 309: αὐτὰρ 'Οδυσσηι τόθε θη πέμπτον έτος έστίν, έξ ού κείθεν έβη και έμης απελήλυθε πάτρης.

Hymn. Hom. in Ven. 277 sagt Aphrodite zum Anchises, nachdem sie ihm mitgeteilt hat, daß sie ihren gemeinsamen Sohn, den sie unter dem Herzen trage, zunächst den bergbewohnenden Nymphen zur Auferziehung anvertrauen werde:

σοὶ δ' έγω, όφρα κε ταῦτα μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω,

ές πέμπτον έτος αθτις έλεύσομαι νίον άγουσα. So viel ich weiß, hat noch niemand beachtet, daß dieser Entschluß der Aphrodite, den neugeborenen Aineias bis zu seinem fünften Jahr ausschließlich weiblicher Erziehung zu überlassen und ihn erst von da an seinem Vater zur weiteren Erziehung zu übergeben, in wunderbarer Weise mit den von Herodot 1, 136 mitgeteilten Erziehungsgrundsätzen der Perser übereinstimmt. Dort heißt es: παιδεύουσι δὲ τοὺς παίδας από πενταέτεος ασξάμενοι μέγοι είχοσαέτεος τρία μοθνα ίππεύειν καὶ τοξεύειν καὶ άληθίζεσθαι. ποίν δὲ ἢ πενταέτης γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ές δψιν τῷ πατοί, άλλὰ παρά τζισι γυναιξί δίαιταν έχει. τουδε δὲ είνεκα τουτο ούτω ποιέεται, ίνα ην αποθάνη τρεφόμενος, μηθεμίαν άσην τῷ πατρί προσβάλλη (vgl. dazu Spiegel, Eran. Alt. III S. 682 f.). Wer diese auffallende Übereinstimmung phrygischer und altpersischer Sitte vorurteilsfrei erwägt, wird darin wohl mit mir einen neuen Beweis für die nahe (schon von LAGARDE erkannte) Verwandtschaft der Phryger und Eranier erblicken (vgl. Spiegel a. a. O. I S. 420 und Kretschmer, Einl. in d. Gesch. d. gr. Spr. 208 f.). - Diese pentadischen Fristen verdienen wohl eine eingehendere Untersuchung; vor allem fragt es sich, ob sie, wie die assyrischen, aus einer uralten Teilung des Monats in 6 Teile oder aus der Halbierung der dekadischen Fristen zu erklären sind. Letztere Annahme leuchtet mir wegen des verhältnismäßig jüngeren Alters der dekadischen Fristen weniger ein, als die erstere, auf der auch die 5jährigen Fristen der Perser zu beruhen scheinen. Eine Frist von 3×5 (= 15) Jahren ist möglicherweise gemeint in dem Mythus von Achilleus bei Apollod. epit. 3, 16: έναυάρχει δ' 'Αγιλλεύς πεντεκαιδεκαέτης τυγγάνων.

kommt in der boiotischen Inschr. C. I. Gr. Nr. 1625 Z. 42 vor: την πόλιν αφιστίζων ἐπὶ πενταετίαν (vgl. Z. 44: τῷ ἔκτῷ ἐνιαυτῷ). - Vgl. auch Diod. 2, 20 (5 tägige Frist im Mythus d. Semiramis).

Zu S. 10 f. u. Anm. 33: Ebenso wie Hermes, Herakles und Ion galt auch Adonis für einen δεκάμητος nach Apollod. 3, 14, 4, 3: δεκαμητιαίφ δὶ ὕστεφον χρότφ τοῦ δένδφον [in den die Smyrna verwandelt war] φαγέντος γεννηθηναι τὸν λεγόμενον "Αδωνικ.

Zu S. 17 ist noch nachzutragen die Tatsache, daß auch die großen Panathenaien ein 9tägiges Fest waren; vgl. A. Mommsen, Feste d. Stadt Athen S. 153 u. 154, 6. — Ferner deutet eine 9tägige Frist an der Ausdruck τοῦτο ἐνατεύεται [scil. das ἐτήσιοτ ἰεφείοτ (= Schaf), das der Semele geopfert wurde] in der Inschrift von Mykonos b. Dittenberger, Syll. Nr. 373; vgl. v. Prott, Leges sacrae p. 17.

Zu S. 19 f. Anm. 76. Leider zu spät bemerke ich, daß auch die Tragiker und viele andere spätere Schriftsteller den trojanischen Krieg als δεκέτης betrachtet haben; vgl. Soph. Philoct. 715: δς μηδ' οἰνοχύνον πόματος ῆσθη δεκέτει χοόνω. Ευτίρ. Androm. 307: μόχθονς, οθς ἀμφὶ Τροίαν ἢ δεκέτεις ἀλάληντο νέοι λόγχαις. Εl. 1152: τί με, γύναι, φονεύεις φίλαν ἢ πατφίδα δεκέτεις ἡ σποφαίνι ἐλθόντ ἐμάν; Apollod. epit. 5, 8: ῆδη δὲ ὅντος τοῦ πολέμον δεκαετοῦς ἀθυμοῦσι τοἰς Ἑλλησι Κάλχας θεσπίξει. Quint. 8, 4, 22: [Priamus] decenni bello exhaustus. Petron. Sat. 89 v. 8: Decenne proelium. Apul. de deo Socr. cap. 18 p. 52: Calchas decennium [belli Trojani] praedixit. Hieron. adv. Jovin. 1, 48: Europa atque Asia propter unius mulierculae raptum decennali bello confligunt.

Zu S. 21 Anm. 81: Ähnlich wie das siebente Jahr scheint ach das neunte im Leben der Kinder eine gewisse Bedeutung gehabt zu haben; vgl. auch Apollod. 3, 13, 8, 1: ως δὲ ἐγέπετ ἐγταετὴς Ἰχιλλεὺς, Κάλχαντος οὲ δύνασθαι χωρίς αὐτοῦ Τροίαν αἰρεθήρια, Θέτις ... χρύψασα ἐσθῆτι γυναικίς ὡς παρθένον Ιυχομήδιι παρθέτο.

Zu S. 21 Anm. 82: Für das Alter der παφθένοι der Brauronischen Artemis (5—10 Jahre) und der Choreutinnen der Artemis bei Kallim. hy. in Dian. 13ff. (9 Jahre) ist nicht unwichtig die Bestimmung der lex Julia et Papia Poppaea; vgl. Dio Cass. 54, 16: δεκέτιν πάντος έγγνεσθάι ... δώθεκα γὰς ταίς κόρας ές τὴν τοῦ γάμον δόραν έτη πλήρη νομίζεται. — Nach Bastian, Ethnol. Forsch. I Vorr. p. XXXI A. \*\* erlaubt das Gesetz in Buenos Ayres den Mädchen bei 12 den Knaben bei 14 Jahren die Heirat; in Persien wurden die Mädchen schon mit 9, die Knaben mit 13 Jahren selbständig.

Zu S. 34 u. 35 Anm. 117: Vgl. auch die von Albr. Weber, Indische Stud. II S. 88-89 Anm. \*\*\* gegebene Zusammenstellung von Belegen für die Heiligkeit der Siebenzahl im ältesten Indien. Vgl. auch Webers Ausführungen über die 9 Planeten der Inder ebenda S. 238 f.

Zu S. 37: Vielleicht ist es von Interesse zu hören, daß auch der beste Kenner der deutschen Volksmedizin Hofrat Dr. Höfler in Tölz neuerdings sogar zu der Ansicht gelangt ist, daß "die Verwendung der Zahl 7 älter als die der Zahl 9 sei". fügt (brieflich) hinzu: "In meinem Krankheitsnamenbuche ist 9 falsch als älter angenommen (S. 646). In Verbindung mit Krankheitsnamen sind beide Zahlen gleich häufig".

Zu S. 43 Anm. 141: Erst nach Abschluß dieser Abhandlung habe ich den interessanten, mir bisher nur aus der Anzeige in der Berliner Philol. Wochenschr. und aus Maass, Die Tagesgötter. Berl. 1902 S. 287 ff. bekannten Aufsatz von Diels über einen orphischen Demeterhymnus in der Festschrift Th. Gomperz dargebracht (Wien 1902 S. 1 ff.) einsehen können und teile nunmehr daraus die für unseren Zweck in Betracht kommenden Verse des 4. Jahrh. in der ihnen von Diels gegebenen Fassung mit. lauten:

> Μητέρι Πορ μέν μ' άγ(ε), εί νηστις οἰδ' (ὑπομείναι), Entá te rhoter rofer à ned' quepar eiva [!] Επτημας την νήστις έην, Ζεθ 'Ολύμπιε και πανόπτα Alie.

d. h. nach Diels: "Helios (der orphisch mit Hoo identifiziert zu werden scheint), wollte mich (d. h. Persephone) der Mutter zuführen, wenn sie ein 7 tägiges Fasten auszuhalten im stande sei". Sehr erfreulich var es für mich zu sehen, daß auch Diels ebenso wie ich selbst (vgl. Philologus 1901 S. 367 f.) 'den [griechischen] Kult der 7 tägigen Fristen' von 'der Bedeutung des Mondes und seiner Phasen für die alten Feste genau wie im Orient' ableiten und hauptsächlich daraus den 'typischen Charakter' der Siebenzahl erklären will: eine Ansicht, die auch ich in der vorliegenden Untersuchung zu rechtfertigen versucht habe. 206)

<sup>206)</sup> Überhaupt glaube ich mit WELCKER (Götterl. 1, 52), daß 'der Grund der Heiligkeit einzelner Zahlen meistenteils in den verschiedenen Zeitkreisen

Ob freilich Diels mit seiner a. a. O. S. 9 geäußerten Vermutung, daß bereits in vorhomerischer Zeit die assyrische (semitische) Sieben in der griechischen Religion Wurzel gefäßt haben müsse, Recht behalten wird, muß abgewartet werden. Mir will es einstweilen angesichts der von mir gesammelten Zeugnisse immer noch durchaus glaublich erscheinen, daß die Griechen ebenso wie mehrere andere Völker auch unabhängig von den Babyloniern und anderen Semiten zu 7tägigen Fristen und damit zu einem Kult der Siebenzahl gelangen konnten, womit natürlich nicht geleugnet werden soll, daß später namentlich durch den Einfluß der chaldäischen Astrologen der Kult der Siebenzahl auch in Hellas außerordentlich gesteigert worden ist (vgl. meinen Artikel Planeten u. Planetengötter im Lex. d. Mythol.).

Zu S. 53. Höchst merkwürdig ist die teilweise Übereinstimmung der von Macrobius mitgeteilten griechischen Theorien über die Entwickelung der Embryonen mit einer von A. Weber, Indische Stud. 2 S. 68 übersetzten Stelle aus dem Atharvaveda: "Wenn nach der zur passenden Zeit geschehenen Verrichtung (Same und Blut) einen Tag lang (im uterus) verweilt haben, vermischt sich (Beides), nach sieben Tagen wird es eine Blase, innerhalb eines halben Monats (= nach 2 × 7 Tagen) ein (weicher) Klumpen, innerhalb eines Monats (= nach 4 Wochen) fest, mit zwei Monaten (nach 8 Wochen) hat der garbha Kopf und Hals, mit 3 Monaten Füße, im 4ten Milz ... und Hüften, im 5ten entsteht das Rückgrat, im 6ten Mund, Nase, Augen, Ohren, im 7ten erhält er Leben, im 8ten ist er ganz vollständig ..., im 9ten Monat ist er mit allen Zeichen vollständig begabt, er gedenkt seiner früheren Geburten und kennt gute und böse Tat". Man beachte auch hier die Rechnung nach 7tägigen Wochen und Monaten! Ebenda S. 67 f. heißt es, daß der Leib des Menschen, saptadhatukam sei, d. h. aus 7 Säften (Stoffen), die den 7 Farben und yeuoi der Griechen entsprechen, bestehe. Vgl. dazu die Lehre von den 7 yvuoi bei Theophrast (c. pl. 6, 4, 1 f. u. 6, 1, 2; vgl. Aristot, de an. 2, 9, 3, wo der siebente fehlt) und die von den 7 γρώματα und δσμαί ebenda 6, 4, 1. Übrigens erinnern die im

zu finden ist'. Man denke namentlich an die Heiligkeit der 7 Zahl bei den Juden, die hauptsächlich aus der heiligen 7 tägigen Frist (Woche) erwachsen ist! ---

Atharvaveda genannten 7 Farben (weiß, rot, schwarz, dunkel, gelb, braun, blaß) so lebhaft an die von Herodot (1, 98), Platon (rep. 616f.) und Valens (Catal. cod. astr. gr. 2, 88f.) genannten Farben der 7 Planeten (vgl. die Tabelle zu meinem Art. Planeten u. Planetengötter im Lex. der Mythol.), daß man hier beinahe versucht ist an einen historischen Zusammenhang mit der babylonischgriechischen Astrologie und Hebdomadenlehre zu denken.

Zu S. 55 Anm. 169: Hierher gehört auch Plin. h. n. 8, 172: feminas [= Stuten] a partu optime septimo die impleri observatum est.

### VI.

### Anhang. 907)

Über die Neun und Sieben im Kalender und Kult der alten Mexikaner.

Die Zahlen 7 und 9 spielen sowohl im Kalender wie in der Mythologie von Alt-Mexiko und Zentral-Amerika eine gewisse Rolle, besonders die Neun (s. ob. Anm. 204).

Die Nauastämme des alten Mexiko, aber auch die kulturverwandten, obwohl sprachfremden Zapoteken des Staates Oaxaca und die Mayastämme von Yukatan, Chiapas und Guatemala hatten dieselbe auf einem Zeitraum von 260 Tagen und dem Sonnenjahr beruhende Zeitrechnung. Der Abschnitt von 260 Tagen ist aus den 20 durch Tiergestalten und ähnliche Symbole charakterisierten Tageszeichen und den Ziffern 1—13 entstanden, die die sich immer in derselben Reihe folgenden Tageszeichen fortlaufend begleiten.

<sup>207)</sup> Da es mir im Hinblick auf die wohl zweifellose Unabhängigkeit der amerikanischen Völker von der Kultur der Babylonier sehr wichtig zu sein schien, über ein etwaiges Vorkommen der heiligen Neun- und Siebenzahl in dem so merkwürdigen Kalender und Kult der alten Mexikaner etwas Genaueres zu erfahren, so habe ich mich an einen der besten Kenner dieser Dinge, nämlich an den Direktorialassistenten am Kgl. Museum f. Völkerkunde in Berlin Herrn Dr. K. Th. Præuss gewandt und von diesem mit freundlichster Bereitwilligkeit die hier als Anhang abgedruckte Auskunft erhalten, aus der wenigstens so viel mit absoluter Gewißheit hervorgeht, daß auch hier die beiden heiligen Zahlen 9 und 7 nebeneinander erscheinen, eine Tatsache, die wiederum beweist, daß sich der Kult der beiden genannten Zahlen auch außerhalb der Sphäre babylonischer Kultureinflüsse selbständig entwickeln konnte. Ich sage Herrn Dr. Præuss für seine lehrreiche Zuschrift auch hier meinen verbindlichsten Dank und hoffe, daß die von ihm gegebenen Anregungen sich als fruchtbar erweisen werden.

Nach 260 Tagen trifft wieder dasselbe Zeichen und dieselbe Ziffer zusammen. In zwei von den mexikanischen Bilderschriften, die das Tonalamatl, eben diesen Zeitraum von 260 Tagen, darstellen, ist aber außer der Einteilung der Tage in Zusammenfassungen von 13 Tagen noch eine andere Gruppierung vorhanden. Die Codices Borgia (1-8) und Bologna (1-8) malen nämlich nach den ersten 4 Tageszeichen den Abdruck eines Fußes - der hier wohl das Schreiten der Zeit andeuten soll -, und dieser Fuß wiederholt sich aufeinanderfolgend nach je 9 bezw. 7 Zeichen in der Reihenfolge  $9 \times 9 + 7 \times 7 + 9 \times 9 + 7 \times 7 (= 260)$ . Welche praktische oder mystische Bedeutung diese Zeiteinteilung gehabt hat, weiß man nicht. Dagegen dienen die 13tägigen Abschnitte mit als Grundlage für die Bestimmung des Schicksals, das die innerhalb der "Woche" von 13 Tagen Geborenen zu erwarten haben. Wahrscheinlich haben letztere "Wochen" auch im bürgerlichen Leben Geltung gehabt.

Neben den 260 Tagen sind in den meisten Bilderschriften 9 Götter fortlaufend in derselben Reihenfolge gezeichnet, die 9 "Herren der Nacht". In einzelnen Codices stehen außerdem neben den Tagen fortlaufend 13 andere Gottheiten. Beide Reihen hatten wohl auch auf die Bedeutung des Tages, neben den sie zu stehen kamen, Einfluß. Die Zahlen 9 und 13 aber entsprechen der Anzahl der 9 Unterwelten und der 13 Himmel. 208) Der neunfache Ort der Toten (chicunauhmictlan) wird von dem neunfachen Strom (chicunauhapan) umflossen, über den die Seelen hinüber müssen. Da die Unterwelt der Mexikaner stets von Nacht erfüllt ist und die Nacht überhaupt den Schreckgespenstern, den Tsitsimime, gehört 909), so sind die 9 "Herren der Nacht" wohl in besondere Beziehung zu den bösen Einflüssen der Unterwelt gesetzt. Es erklärt sich auch aus der Bedeutung der o. daß die mit ihr zusammengesetzten Tage als unheilvoll und den in der Nacht ihr Wesen treibenden Zauberern günstig galten, während die mit den höheren Zahlen 10-13 zusammengesetzten Tage stets als glückliche

<sup>208)</sup> Sahagun, Historia General de las cosas de Nueva España B III Apendice C 1. Historia de los Mexicanos por sus pinturas C 1 in leazbalceta, Nueva colección de documentos para la hist. de Mexico III S. 228.

<sup>200)</sup> PREUSS, Die Feuergötter, Mitteil. Anthrop. Ges. Wien XXXIII S. 154f.

betrachtet wurden. 210) Die zutreffendste Meinung, weshalb die Zahl o diese Bedeutung erlangt hat, scheint mir in der mexikanischen Auffassung von den 4 und 5 bzw. 8 und 9 Richtungen zu liegen. Die fünfte bzw. neunte Richtung ist die der Mitte oder des Oben-Unten. Nun wohnt der Feuergott, der erste der 9 "Herren der Nacht", im Nabel der Erde (tlalxicco), im Totenreiche und im "Achtlande" (Chicueyocan) 211), und im Codex Fejérváry-Mayer (1 ed. Herzog von Loubat) ist er in die Mitte eines Kreuzes bzw. achtstrahligen Sternes gesetzt, auf dessen vier Hauptrichtungen die übrigen 8 "Herren der Nacht" verteilt sind. Im Grunde sind die mexikanischen Götter alle der Nacht und dem Tode entsprossen, sie sind nämlich verwandt mit den Seelen der Verstorbenen, und deshalb ist die Zuweisung der vier Richtungen, also der ganzen Erde, an die "Herren der Nacht" nicht wunderbar. \*18) Der Ursprung der Bedeutung der 13 dagegen ist völlig unklar.

Wohl einem Zufall zuzuschreiben ist der Umstand, daß die Priester omal am ganzen Tage der Sonne Weihrauch darbrachten, nämlich bei Sonnenaufgang, um die dritte Stunde, um Mittag, bei Sonnenuntergang, nach Anbruch der Nacht, beim Schlafengehen, ferner, wenn man begann, die Trompeten zu blasen, damit die Priester sich zu den religiösen Übungen erhoben, etwas nach Mitternacht und kurz vor Anbruch des Tages. 213)

Die Zahl 7 bei einem Tageszeichen bedeutete Glück, besonders war der Tag "Siebenschlange" (chicomecoatl), zugleich Name der Maisgöttin, glückverheißend. 214) Vielleicht ist dies dadurch zu erklären, daß der Sonnen- bzw. Maisgott als siebenter unter den 13 erscheint, die als Gegensatz zu den "Herren der Nacht" als Tagesgötter zu betrachten sind.215)

<sup>210)</sup> Sahagun B IV C 13. 14. 31.

<sup>211)</sup> PREUSS, Mitt, Anthrop. Ges. Wien XXXIII S. 133f.

<sup>212)</sup> Ebenda S. 154f. Zeitschr. f. Ethnol. Verh. XXXIV S. 465f.

<sup>213)</sup> Sahagun B II Apendice: Relacion del tañer u. s. w.

<sup>214)</sup> Sahagun B IV C 13.

<sup>215)</sup> Hierzu und zum Vorstehenden vgl. Selen, Das Tonalamat! der Aubinschen Sammlung, Berlin 1900 S. 18 f. und Prieuss, Zeitschr, f. Ethnol. Verh. XXXIV 8, 462 f.

### VII.

## A. Systematisches Inhaltsverzeichnis,

Einleitung: Aufgabe dieser Untersuchung. Vergleichende Methode. Hauptgrund für die Heiligkeit der Siebenzahl Kap. I: Dichomenische, dekadische, pentadische, ogdoadische Fristen und Wochen .

Der Mond als 'Messer' der Zeit. Rechnung nach Nächten, nicht nach Tagen. Verschiedene Arten des Monats: der synodische, der siderische und der 'Lichtmonat': S. 5. - Verschiedene Dauer dieser Monate (von 27, 28 und 29-30 Tagen). Zuschlagstage (interlunia, intermenstrua): S. 6. - Verschiedene Teilungen des Monats: Monatshälften der Inder, Perser, Griechen, Germanen, Chinesen; Monatssechstel (5tägige Wochen) der Babylonier, Perser, Yebus; 8tägige Woche der Römer und der Bewohner von Altkalabar: S. 7-8. - Dekadische Wochen der Agypter, der historischen Griechen, der Chinesen und Neuseeländer. Hesiods drei Dekaden des 30tägigen Normalmonats und 10tägige Fristen bei demselben Dichter: S. 8. — Seltenheit dekadischer (10tägiger und 10jähriger) Fristen (im Gegensatz zu den enneadischen und hebdomadischen) im älteren Epos, namentlich bei Homer: S. 9f. - Scheinbare Frist von 10 yeveal bei Homer. Zehnmonatsfristen zur Bestimmung von Schwangerschaften; über die έπτάμηνοι, οκτάμηνοι, έννεάμηνοι und δεκάμηνοι: S. 10-12. - Häufigkeit der dekadischen Fristen in historischer Zeit und Zeugnisse dafür: S. 12-13. - Über dodekadische Fristen und solche von 13 Monaten s. Anm. 45.

Kap. II: Enneadische Fristen und Wochen . . . . . . . . . . . . . . .

KANTS Erklärung der Heiligkeit der Q-Zahl und der 7-Zahl aus der verschiedenen Dauer des Monats, der bald zu 27 bald zu 291/2 Tagen gerechnet wurde. Erweiterung der Ansicht Kants durch den Hinweis auf den ungefähr 28tägigen 'Lichtmonat'. Weinholds Annahme einer otägigen Woche der ältesten Germanen: S. 14. - otägige Fristen der alten Ägypter, Inder, Perser, der Iren und der ältesten Griechen und Zeugnisse der homerischen Gedichte dafür: S. 14-16. - Zeugnisse des griechischen Kultus: Enata (= Novemdial), 9tägige Karneienfeier, 9tägige Fasten der eleusinischen Mysten u. s. w.: S. 16-17. - Des Diokles von Karystos Berechnung der Entwickelung des Embryo im Mutterleibe nach Enneaden (statt nach Hebdomaden); Zurückführung der zu Grunde liegenden Anschauung auf den großen, dem Monde und seinen Phasen zugeschriebenen Einfluß auf alles Wachsen und Abnehmen, auf Gesundheit und Krankheit etc. Klimakterische Jahre nach Enneaden und Hebdomaden bestimmt: S. 18f. - Neunjährige Fristen im ältesten Epos: 9jährige Dauer des trojan. Krieges, 9jährige Tiere, Salben, 9jährige Mädchen bei Kallimachos, der Mythus von den Aloaden: S. 19-22. 9jährige Regierungsperioden des Minos und der spartan. Könige und deren Bedeutung: S. 22f. - Merkwürdige Häufigkeit der Neunzahl in kretischen Mythen: S. 23f. - Pythagoras soll 3 × 9 Tage in der idäischen Grotte verweilt haben: S. 24. - Neunjährige Dauer eines

Selte

3 f.

4-13

4-28

Sühneverfahrens, einer Verbannung und Dienstbarkeit in den Kultsagen vom Lykaion, sowie in den Mythen von Apollon, Herakles, Kadmos, Demeter, Poseidon, Ares (von der Bestrafung der meineidigen Götter) u. s. w.: S. 24—27. — Die altertümlichen Fristen von 3 × 9 Tagen und Jahren (τρὶς ἰννία ἡμίραι, ἔτη), welche noch in der zweiten Halfte des 5. vorchristl. Jahrhunderts vorkommen, weiseu noch mit ziemlicher Deutlichkeit auf den uralten, in 3 neuntägige Wochen geteilten Monat von 27 Tagen hin: S. 27—28.

Seite

20-68

#### Kap. III: Hebdomadische Fristen und Wochen . . . . . . . .

- Die 7tägigen Fristen der Assyrer und deren Kult der Siebenzahl, sowie die Entstehung der fortrollenden 7tägigen Planetenwoche der 'chaldäischen' Astrologen: S. 29—31.
- 2) Die 7tägige Woche der Juden und deren vermnteter Zusammenhang mit den 7tägigen Fristen der Assyrer. Kult der Siebenzahl bei den Juden. Jahrwochen, Sabbats- und Jubeljahre: S. 31-32.
- Die 7tägigen und 7jährigen Fristen und die mit diesen zusammenhängende Heiligkeit der Siebenzahl bei den Persern beruhen vielleicht auf dem auch sonst in der persischen Kultur und Religion wahrnehmbaren Einfluß Babylons: S. 32-34.
- 4) Die Siebenzahl in der Religion und dem Ritus der Inder. Teilung des Mondmonats in 4 7tägige Fristen bei den Buddhisten, insbesondere den Birmanen: S. 34-35.
- 7tägige Fristen im Ritual der chinesischen Kaiser und Kult der Siebenzahl bei den Chinesen und Mongolen: S. 35-36.
- Teilung des Mondmonats in 4 7tägige Wochen bei den Malayen;
   7tägige Totenfeste u. s. w.; S. 36.
- 7) Weinholds Annahme einer altgermanischen Woche zu 9 Togen steht mit Grimms u. A. Ansicht, daß die Germanen schon in ältester Zeit 7tägige Wochen besessen haben, in schroffen Widerspruch. Wie es scheint, kommen beide Arten von Wochen (Fristen) bei den Germanen schon in ältester Zeit ebenso nebeneinander vor, wie bei den Indern, Persern und Griechen. Zeugnisse für 7tägige und 7jährige Fristen im Aberglauben und Mythus der alten Deutschen: S. 36—44.
- 8) Hebdomadische Fristen der Griechen: Fest der Nauengebung am 7ten (oder 10ten) Tage nach der Geburt; allgemeines Kinderfest am 7ten Monatstage, an dem auch Apollon verehrt wurde: 8. 41-43.—7tägige Thesmophorienfeier zu Pellene, 7tägiges Dionysosfest zu Andros um die Zeit der Wintersonnenwende; je 7 alkyonische Tage vor und nach der Bruma; 7 Rinder- und Schafherden des Helios auf Thrinakie zu je 50 Stück (— die 50 hebdomadischen Wochen des Mondjahres): S. 43—46.—7tägiges Fasten des Orpheus; 7tägige Geburtswehen der Alkmene; 7tägige (nicht 6tägige!) Fristen bei Homer: S. 46—47.—Die Bedeutung des siebenten als eines kritischen Tages hängt wahrscheinlich mit dem Einflusse des Mondes und seiner von 7 zu 7 Tagen wechselnden Phasen auf das gesamte Leben der Erde zusammen: S. 48—49.—7tägige Fristen im Kultus des Apollon, dem nicht bloß die ββόρμα sondern auch im Kultus des Apollon, dem nicht bloß die ββόρμα sondern auch

9.

| die übrigen für die Abgrenzung und Einteilung des Mondmonats             | conte   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| wichtigen Tage, d. h. die νουμηνίαι, die διχομηνίαι, die εἰκάδες und     |         |
| τριακάδες, geweiht waren. Auf diese Weise entsteht folgende Reihe        |         |
| der apollinischen Tage: 1, 7, 14, 20, 30, in der das ältere hebdo-       |         |
| madische Prinzip (1, 7, 14) mit dem späteren dekadischen (20, 30)        |         |
| vermischt erscheint: S. 49-50 Hebdomadische Anordnung der                |         |
| kritischen Krankheitstage b. PsHippocr. π. έβδομ. c. 26 und Diokles      |         |
| v. Karystos und Vermischung der hebdomadischen Ordnung mit der           |         |
| enneadischen und dekadischen in anderen medizinischen Schriften:         |         |
| S. 50 Anm. 159. — Pythagoreische Theorie vom καιρός = kritische          |         |
| Siebenzahl. Solons Einteilung des normalen Menschenlebens in             |         |
| 10 Jahrhebdomaden: S. 51. — Hebdomadische Entwickelungslehre             |         |
| bei PsHippocr. π. σαρκών, Hippon v. Metapont und bei Macrobius im        |         |
| Kommentar zum Somnium Scipionis: S. 51-54 Übertragung dieser             |         |
| Theorie auf die Entwickelung der Tiere bei Aristoteles, Aelian u. s. w.: |         |
| S. 54-55 Zusammenstellung zweifelhafter Zeugnisse für alte               |         |
| 7 tägige Fristen bei Plutarch, Zenobius, Ptolemaios Chennos, Juve-       |         |
| nal etc.: S. 55-60 7jährige Fristen bei Homer: S. 60                     |         |
| Alte Hepteteris im Delischen Apollokult und in der Legende von           |         |
| Aristeas und den Hyperboreern: S. 61-62 Hepteterische Feier              |         |
| der kleinen Daidalen zu Plataiai in Verbindung mit dem boiotischen       |         |
| Kult der Siebenzahl: S. 62-63 Die Jahrhebdomaden des Solon               |         |
| beruhen wahrscheinlich auf dem uralten Gebrauche cyklischer Hept-        |         |
| eteriden im Apollokult zu Delos: S. 64-65 Jahrhebdomaden                 |         |
| der Etrusker, enneadisch oder hebdomadisch bestimmte klimakterische      |         |
| Jahre der Ärzte und Astrologen: S. 65-66 Großes Jahr von                 |         |
| 7777 gewöhnlichen Jahren: S. 66 Siebenmonatsfristen bei                  |         |
| Schwangerschaften: S. 67-68. — Septem vigiliae im Thesaurus              |         |
| glossar. emendat. ed. Goetz: S. 68.                                      |         |
| Kap. IV: Ergebnisse                                                      | 68-74   |
| Kap. V: Nachträge                                                        |         |
| Kap. VI: Anhang:                                                         | 79-81   |
| Über die Neun und Sieben im Kalender und Kult der alten Mexi-            |         |
| kaner von Dr. K. Th. Preuss, Direktorialassist. des kgl. Museums f.      |         |
| Völkerkunde in Berlin.                                                   |         |
| VII A: Systematisches Inhaltsverzeichnis                                 | 82 - 84 |
| B: Alphabetisches Inhaltsverzeichnis                                     |         |
| C: Stellenregister                                                       | 91-92   |
| D: Postscripta                                                           | 92.     |

## B. Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

Die bloße Zahl bedeutet die Seite, ein vor die Zahl gesetztes A. = Anmerkung.

| Adityas (7) der Inder = 7 Amesha-<br>spenta d. Perser [?]: A. 113. | Alkyonische Tage: 44.<br>Aloaden: 21. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ägypter teilen d. Monat in 3 De-<br>kaden: 8.                      |                                       |
| - haben 9 tägige Fristen: 15 A. 48.                                |                                       |

```
Apollons Qjähr. Knechtschaft: 25.
Apollokult: 49 A. 157.
Apollon έβδόμειος etc.: 49. 50. A. 157.
  = έπτάμηνος: A. 196.
άποφράδες den Toten geheiligt: 7 A. 12.
  70. 92.
Arda Virâf: 33 A. 112.
Aristeas: A. 157. 6L.
Armenier haben 7tägige u. 7jähr. Fristen:
  A. 114.
Assyrer haben 7tägige Fristen: 29.
 - teilen d. Monat in 6 5tägige Wochen: 7.
Birmanen haben 8 Planeten: A. 117.
Buddhisten teilen d. Monat in 4 7 tag.
   Wochen etc.: 34 f.
Chinesen teilen d. Monat in 3 De-
   kaden: 8.
- teilen d. Monat in 2 Hälften: 7.
 - haben hebdomadische Fristen: 35.
Daidala: 62 f.: vgl. USENER, Rh. M. 58, 353.
Daktvlen, idaeische: 24 A. 87. A. 89.
δενήμεροι σπονδαί: Α. 202.
δεγήμερον: 8 A. 28.
Decuma (= Parca): LI A. 34.
δεκάμηνοι: 11 A. 33 ff. 12 A. 160. A. 161.
   A. 195. A. 196. A. 198 (Herakles).
   76 (Adonis).
δεκάτη = Termin: A. 202.
 Dichomenische Fristen s. Fristen.
δινομηνία: A. 16.
Diokles' v. Karystos Enneaden- und Heb-
   domaden-Theorie: 18 A. 71. 52. 55.
   A. 166.
 Dionysos = έπταμηνιαΐος: Λ. 196.
είκάς Festtag des Apollon u. Kinderfest
   43 A. 139 u. A. 140.
 ένατεύεσθαι: 76.
 έν ν ατα: 16 A. 62. 59.
 Enneaden d. menschl. Lebens: 66.
 έννεάμηνοι: 11 f. A. 148. 52. A. 195.
 Epagomenen s. Zuschlagstage u. ἀπο-
```

φράδες.

έπτάδουλος: 35 A. 118.

A. 195. 67 A. 198. Etrusker teilen das menschl. Leben in

έπτάμηνοι: II f. 51 f. A. 160. A. 161.

Jahrhebdomaden: A. 160. 65 A. 189.

Eurystheus - Siebenmonatskind: A. 198.

XXI, 4.]

Dichomenische d. Inder, Perser, Griechen, Germanen, Chinesen: 4 f. 7 A. 13 ff. Dekadische d. Ägypter, Griechen, Chinesen, Neuseeländer: 8 ff.; 12 ff. 10jähr. Fristen d. hist, Griechen: 13.60 A. 201. 70 A. 202, 71 A. 203, 76; scheinen junger als Q- u. 7 jähr.: 12; b. Hesiod: 8; b. Homer: 8. Kürzere = Monatsteile: 68. A. 200 f. Pentadische d. Babylonier, Perser, Yebus: 7 A. 19-21; 68; d. Griechen: A. 43. A. 173b; 74 f.; d. Mexikaner: A. 21; d. Perser: 34 A. 114. Ogdoadische d. Römer u. d. Bewohner v. Altkalabar: 8 A. 23. Enneadische d. eleusin. Gottesfriedens: A. 200; s. Neun. Fortrollende der Inder u. Römer: 8; d. Griechen: L2 f.; d. chaldäischen Astrologen: 30. Vgl. 72. Fristen von 9 yeveal b. Homer etc.: 10. - von 10 Monaten: 10 f. - von 7 Monaten: IIf. - von 8 Monaten: 11 A. 33. Dodekadische Fristen d. Griechen: 13 A. 45. A. 203. Fristen von 13 Monaten: 14 A. 45. - 9 tägige Fristen d. Germanen; 14. 37. - 9 jährige Fristen d. Germanen: 19. A. 75. - otägige Fristen bei der Entwickelung des Embryo: 18; 7tag.: 52. 78 - 9 tägige u. 9 jähr. entsprechen ein-

— 9tägige Fristen d. Germanen; 14.37.

9 jährige Fristen d. Germanen: 19. A. 75.

9 tägige Fristen bei der Entwickelung des Embryo: 18; 7täg:: 52, 78.

9 tägige u. 9jähr. entsprechen einander: 19. 20. 37, 47, 79.

10 tägige u. 7jähr. entsprechen einander: 19. 47, 79.

10 tägige u. 10 jähr. entsprechen einander: 13, 70.

10 tägige u. 10 jähr. entsprechen einander: 13, 10.

9 jährige Fristen d. Griechen: 19 ff.

scheinbar ûtägige Fristen b. Homer: A. 152.

20 iähr. d. Griechen: 203.

20 jähr. d. Griechen: 203.
 Weiteres s. unter Neun und Sieben!
 Fünfter Tag nach der Geburt = Tag d.
 Namengebung (?): 41 A. 136.
 Fünfzig: A. 148.

```
γενεαί (Rechnung nach γενεαί): 10 A. 32.
  LI A. 35.
Germanen haben 9tägigeFristen (Wochen):
- haben 7 tägige u. 7 jähr. Fristen:
  <u>36</u> ff.
Hephaistos' 9 jähr. Verbannung: 26 f.
Hepteteris (alte apollin. z. Delos): 49
  A. 157. 61 f.
 - zu Plataiai: 62 f.; vgl. Rh. M. 58, 353.
Hepteteriden des Solon: 64 f.
Herakles' 9jähr. Knechtsdienst: 25.
Hippon v. Metapont: 51 A. 161.
Inder halbieren d. Monat: 15.
- haben 9tägige Fristen: 14 f. A. 49.
- haben 7 tägige Fristen (Wochen):
  34 f.
- verehren die Siebenzahl: 34 f.
- haben 8 Planeten: 35 A. 117.
Indogermanen messen d. Zeit nach d.
  Monde: 4 ff.
Interlunium, Intermenstruum: 6 A. II
  u. 12. 70.
Iren haben 9tägige Wochen: 15.
Jahr (großes) von 7777 gewöhnl. Jahren:
  66; vgl. Usener, Rh. M. 58, 349, 2,
Jubeljahr (= d. 49ste Jahr = 7tes
  Sabbatjahr): 32 A. 111. 70.
Juden haben 7tägige fortrollende Wochen
  (Fristen) etc.: 31 f.
Kadmos' 9 jähr. Knechtsdienst: 25 A. 92.
Kants Erklärung d. Heiligkeit d. 9- u.
  7-Zahl: 14.
Karneien == 0 tag, Fest; 16 A. 63.
Klimakterische Jahre: 18 A. 73. 65. 66.
Kreta hat 90 od. 100 Städte: 23 A. 87
Kritische Jahre: 18 A. 73. 64 ff. 66.
Kritische Tage: 38 A. 126, 48, 50 ff.
  A. 159. 65 f. A. 165, A. 166.
Kronia 7 tägig: 45.
Κουρητις (= ἐννεάς): 24 A. 89.
Kureten: 23 A. 87. 24 A. 89.
Lachen d. Götter: 57 A. 172.
Leichenmahl am 7. Tage: A. 177.
Lichtmonat s. Monat.
```

Lustricus dies: 42 A. 137.

Malayen haben 7 täg. Fristen: 36.

Lykaonsage: 25.

Medizin (antike) rechnet nach Hebdomaden: 45. Menkult: A. 156. Menstruation wird reguliert durch die 7 Zahl: 53 A. 163. Mexikaner haben Monate zu je 20 Tagen: A. 21. - kennen die hl. Neun- und Siebenzahl: A. 204. 79 ff. Minos regiert in 9jährigen Zeiträumen: Monat = ältester größerer Zeitabschnitt: 5 A. 10. - synodischer, siderischer, Lichtmonat: 5 f. 69. - von 27-28 und von 29-30 Tagen: 5 f. A. 10. 7 A. 17. 14. 15 A. 49. 69 A. 200. 71. 92. Monatsbeginn öffentl. ausgerufen b. d. Juden u. Römern: 5 A. 9. Monat geteilt in Wochen von je 5, 10, 7, 9 Tagen: 6 f. 7 A. 19-21. Monat von 27 Tagen in Griechenland: 6 A. 10. A. 11. A. 12. A. 200. - von 27 Tagen in Babylon: 6 A. 12. - von 28 Tagen: A. 156, 92. Monatshälfte v. 14 Tagen b. d. Baby-Monatsviertel v. 7 Tagen loniern? 7 A. 13; vgl. 14. 92. Monat in 3 Dekaden geteilt b. d. Ägyptern, Griechen, Chinesen, Neuseeländern: 8. - in 3 Enneaden geteilt: 14. 18. Monat der Parsen: 7 A. 20. Monat des Hippokrates: 11 A. 36. - (Lichtmonat): 14. 15. A. 49; zerfällt in 3 9täg. od. 4 7täg. Wochen: 15 A. 49. 68 f. 70. 92. Mond ältester Zeitmesser der Indogermanen: 1 f. - ältester Zeitmesser der Ägypter: 5 A. 6. - abnehmender, hat Beziehungen zum Totenreiche bei den Indern, Griechen, Manichäern: A. 12; 8. ἀποφράδες. - hat ungeheuern Einfluß auf die gesamte organ, Welt: 17 A. 69, 18 A. 72.

A. 145. 73.

Mond bewirkt Gesundheit u. Krankheit: 38 A. 126.

- -: ihm ist die 9Zahl heilig: 14 A. 47. -: ihm ist die 7Zahl heilig: A. 156;
- vgl. 53 A. 163. 92. Mondphasen 7 tägig: 49 A. 156; 77; 92; s. Vollmond.

Mondiahr: 45 f.

Mongolen haben 7 tag. Fristen: 36.

- sind Verehrer der QZahl: A. 120.
- Nächte: Rechnung nach Nächten (nicht Tagen): 5.

Neujahrsnacht: 23.

Neumondnacht: 23.

- Neun Konkurrentin d. Sieben bei d. Indern, Persern, Germanen, Amerikanern: 3. A. 204. 79 ff.
- 9thgige Fristen b. Homer u. Hesiod: 9 A. 29, 16 A. 53-60.
- Fristen scheinen älter zu sein als 10tägige: L2.
- Fristen entsprechen 9jährigen: 14 ff.
- Fristen d. Germanen: 14.
- Fristen d. Ägypter, Inder, Perser,
   Iren, Griechen: 15 A. 48 ff.
- Fristen d. Amerikaner: A. 204. 79 ff.
   Fristen beim Löschen des hl. Feuers nach d. Tode e. Menschen b. d. Persern:
   15 A. 50.
- Fristen b. d. Entwickelung des Embryo: 18.
- O Tage dauert die Unreinheit der Wöchnerin nach d. Entbindung b. d. Persern: 15 A. 50.
- dauert d. Fasten d. eleusin. Mysten:
- dauert d. Fest d. Karneien: 16 A. 63.
   dauert die Enthaltsamkeit d. Frauen
- an d. Thesmophorien: 17.

  dauert die castimonia d. Bakchos-
- mysterien: 17 A. 65.
   dauert die castimonia d. Klytia: 17
- A. 65.
   dauert das Sühnfest auf Lemnos:
  17 A. 66.
- dauert das Fest der Panathenaien: 76.
- dauert das Anagogienfest zu Eryx: 17 A. 67.

- 9 Tage lang sammelt Medea Zauberkräuter: 17.
- dauert die deukalion. Flut: 17 A. 68.
- dauert die Bewirtung e. Gastes in d. Heroenzeit: 16 A. 55.
- 9jährige Fristen b. Homer: <u>q. 19</u> ff.
   Fristen d. Germanen: A. 75. 37.
- Fristen d. Germanen; A. 75.
   Strafen d. Götter: 10.
- Rinder, Salben, Mädchen, Aloaden:
   20 ff. 76.
- Fristen in der Sage v. Minos: 22.
   Fristen d. spartan. Könige: 23.
- Fristen in d. Mythen von der Sühne, Selbstverbannung, Dienstbarkeit der
- Götter u. Heroen: 24 ff. 26.

   Fristen beim Wachsen des Flötenrohrs im Kopaissee: 28.
- ἀφορία in Ägypten: 26 A. 93.
   Fristen bei d. Ansetzung der klimakter. Jahre: 66.
- Fristen bei der Entsendung des athen.
   Tributs nach Kreta: 23.
- 9 jähriger Wein vollkommen: 9 A. 31. 9 monatige Fristen: 10 ff.
- 9 Monate dauert die Verfolgung der Britomartis durch Minos: 23.
- 9 Monate dauert d. Schwangerschaft: A. 98.
- 9 yeveal im alten Epos: 10.
- $3 \times 9 = 27$ ) tägige Fristen: 24. 27. A. 88.
- 3 × 9 (= 27) jährige Fristen: 28.
- $9 = 3 \times 3$ : 15 A. 49; vgl. 21 A. 84.
- 9 wechselt häufig mit Sieben: s. Sieben. Vgl. 19 A. 75. 44 A. 143.
- 9 wechselt mit 10: 19 f. A. 76.
- 9 Zahl = τέλειος: 21 f.; vgl. 92.
- d. Selene heilig: <u>14</u> A. <u>47</u>.
   kritisch: <u>66</u> A. 193 f.
- = θείος ἀριθμός: A. 193.
- = Koveñus: 24 A. 89.
   jünger als d. Siebenzahl in der Sage
- von d. alkyon. Tagen: 44 A. 143.

   nach Kant für heilig gehalten, weil sie das Drittel des 27 täg. Monats
- darstellt: 14.

  Q. Tag nach d. Geburt = Fest d. Namen-
- Tag nach d. Geburt = Fest d. Namengebung b. d. Germanen: 42 A. 137.

```
9. Tag nach d. Tode - Fest der l'vvara:
  16; vgl. 16 A. 62,
9 Kureten u. Telchinen: 24 A. 89.
Neuseeländer teilen d. Monat in 3 De-
  kaden: 8.
Nona (Parca): 11 A. 34.
Novemdial = ἔννατα: 16 A. 62.
Numenia = Termin: A. 202.
Oktaëteris = (spätere Ennaeteris) nicht
  identisch mit d. alten ennaëter. Fristen:
  A. 92. 73.
'Οκτάμηνα (—ιαῖα): 11 A. 33.
Panathenaien 9tägig: 76.
Partus major u. minor d. Pythagoreer:
  11
πενθήμερον: Α. 205.
πενταμαφιτεύειν, πενταμαφίτας: Α. 205.
πεντεκαιδεκάτη (Vollmond) = bedeutungs-
  voller Termin: A. 202.
Perser halbieren d. Monat: 7 A. 15.
- haben 9 tag. Fristen: 3. 15. A. 48 ff.
- haben 7 täg. Fristen: s. Sieben u.
  33 f.
  - haben 7 jähr. Fristen: s. Sieben u.
  A. 114.
- haben 5 tag. Fristen: 7.
Phoiniker haben 7 tag. Fristen: 31 A. 108.
Phryger verwandt mit d. Eraniern: 75.
Planeten (8) der Birmanen: 35 A. 117.
- (9) der Inder: 35 A. 117. - 7 Pla-
  netenfarben: 79.
Planetenwoche (7 tägige): 30. 71.
Plejadenuntergang: 45.
- Beziehungen z. 7 täg. Frist: A. 146.
Poseidonios: A. 200; vgl. 92.
Pythagoreer: 48, 49, A. 156, 51 A. 160.
Römische fortrollende 8 täg. Woche: 7.
Rumänischer Aberglaube entspricht d.
  germanischen: 36 A, 127b.
Sabbatsjahr der Juden nicht d. 50ste
  sondern das 49ste: 32 A. 111. 70.
Sapindaverwandtschaftd, Inder: 35A. 118.
Saturnalia = Koova 7 tagig: 45.
Schabbattu = Sabbat d. Babylonier:
  29. 32.
Schwangerschaftsberechnung nach Mo-
  naten, Tagen, Tessarakontaden: 11.
Schwanken zwischen 27 u. 30: 15 A. 49.
```

Schwanken zwischen 9 u. 10: 19 f. A. 76. - zwischen 7 u. 9: s. Sieben. - zwischen 7 u. 10: s. Sieben. Sechszahl b. d. Babyloniern: 30 A. 105. Selene: Beziehungen z. Neunzahl: 14 -: - z. Siebenzahl: A. 156; vgl. 53 A. 163; 92. Sieben: 7 delphische Sprüche: 3. im Apollokult: 3 A. 2. 7 Konkurrentin der 9: 3. 7 Planeten: 4. 31. 7 χυμοί, χρώματα, όσμαί: 78 f. 7: ihre Bedeutung u. Heiligkeit beruht größtenteils auf der Teilung des (28 tägigen) Monats in 4 Wochen zu je 7 Tagen: 4. 31. A. 108. A. 201. 71. 73 f. 92. 7 tägige fortrollende Wochen d. Juden: 8. 31. A. 108. 7 tägige Fristen d. Phöniker; 31 A. 108. - Fristen d. Syrer: 29 A. 104. - Fristen d. Assyrer: 20 f. - Fristen älter als 10tägige: 12. Fristen d. antiken Ärzte: 18. 45. - fortrollende Wochen d. Astrologen: 30. 31. 42 A. 137. 72. - Woche beruht schwerlich auf d. Kult d. 7 Planeten: 4. 31. Fristen der Perser: 32 f. 33 A. 112. -- Fristen d. Armenier: A. 114. Fristen d. Inder: 34. 78. - Fristen d. Germanen: 37 ff. - Planetenwochen d. Birmanen: 35 A. 117. - Fristen d. Chinesen: 35. - Fristen d. Mongolen: 36. - Fristen d. Amerikaner: A. 204. 79 f. - Fristen d. nichtmohammedan. Malayen: 36 A. 123. - Fristen d. Griechen: 41 f. - Fristen im antiken Bauernaberglauben: 45 A. 145. A. 146. - Fristen im Dionysoskult: 43 A. 142. - Fristen stehen in Beziehung zur Bruma: 43 ff. A. 142. A. 143. - Kronia (Saturnalia): 45 A. 145.

```
7 (od. 2 × 7) alkyon. Tage 44 A. 143.
7 tägige Fristen im Kult des phrvg.
  Mondgotts: 37 A. 124. A. 156.
7 tägiger Waffenstillstand des Kleo-
  menes: 56.
7tägige Fasten d. Orpheus und der
 Orphiker: 46 A. 149; vgl. A. 149. 77.
  43 A. 141.
- Geburtswehen d. Alkmene: 46 A. 150.
- Fristen b. Homer: 46 f.
- Fristen im Apollokult: 49.
- Fristen in der Entwickelung des
  Embryo: 52 ff. 78 (b. d. Indern).
 - Fristen in der Entwickelung der
 Tiere: 54 f.
- bei der Entstehung d. Gezeiten: 55
  A. 160.
- Wochen (?) in Athen u. Sparta (?):
  57-
- Fristen d. späteren Zeit hängen zu-
 sammen mit d. 7 tägigen Wochen d.
  Astrologen: 57 ff.
- Fristen d. athen. Proedroi (?): 60.
- Fristen d. amerikanischen Urein-
  wohner: A. 204. 79 ff.
7 × 7 tägige Fristen d. Mongolen: 36.
- tägige Fristen d. Malayen: 36 A. 222.
50 siebentägige Wochen im Helioskult:
  45 A. 148.
7 jährige Fristen d. Juden: 32.
- Fristen d. Perser: 33 A. 114.
```

- Fristen d. Armenier: A. 114.

- Feier d. kleinen Daidala: 62 f.

-- Fristen d. Etrusker: 65 A. 180.

- Fristen bei der Annahme klimak-

7 jährige persische Knaben widmen s. d.

- Söhne d. Parsen legen ihre Schnur

- Knaben werden unterrichtet: 43

Abhandl d K. S. Gesellsch. d. Wissensch., phil-hist Kl. XXI, tv.

Jagd u. Reitkunst: 33 A. 114. A. 187.

- Fristen d. Griechen: 41 f. im Apollo-

- Fristen d. Germanen: 40.

kult: 61 A. 157.

- Fristen b. Homer: 60.

- Dürre auf Thera: 62.

- Fristen d. Solon: 64 f.

terischer Jahre: 65 f.

ab: 34 A. 114.

A. 187.

```
7 Jahre alt versinkt Zoroaster in Schwei-
  gen; 34 A. 114.
7 Jahre muß Parsondas als Weib leben:
  34 A. 114; vgl. d. Sage v. Teiresias:
  68. A. 185.
über 7 Jahr alte Kinder sind nicht mehr
  unschuldig: 38.
7 Stufenjahre des Solon: 19. 51.
7 Jahre = 7 Tage: 39.
alle 7 Jahre heben s. Schätze u. Donner-
  keile: 40.
7 jährige Kinder sind zaubermächtig: 40.
Siebenjahrgarn: 40 A. 132.
7 × 7 tes Jahr = Jubeljahr: 32 A. III.
3 × 7 Jahre im Hexenaberglauben: 40.
7 Nächte: in 7 N. erzeugt Herakles die
  7×7 (49) oder 50 Thestiaden: A. 185.
7 vigiliae: 68.
7 nivhoeig: A. 204.
7 γενεαί des Teiresias: 68 A. 185.
7777 Jahre - Weltjahr: 66.
Siebenmonatskinder: 11, 18; besitzen
  übernatürl. Kräfte: 67; vgl. 51 A. 160;
  67 A. 197; vgl. ξπτάμηνοι.
Siebenmonatsfristen: 67 f.
Siebenter Tag - Tag der Wunsch-
 stunde: 39.
- - d. Monats = Tag d. Namen-
 gebung: 41 A. 136.
- d. Monats bedeutungsvoll für das
 Ausrücken der Krieger (Athen): 56.
-- -- kritisch: 42. 48 A. 153 f. 50 f.
  A. 159; vgl. 56.
- d. Monats = Festing d. Kinder:
  42 f.
- - d. Monats = Festiag Apollons:
 43.
Siebenzahl = xazgóg: 48 A. 154. 51.
- = πρίσις, 'Αδράστεια etc.: A. 154.
- der Winde: 30 A. 105.
- in d. dekorativen Kunst d. Babv-
 lonier: 30 A. 105.
im Kult d. Babylonier: 30 A. 105, 78.
- heilig n. typisch bei den Juden: 32
  A. 109.
 - heilig u. typisch b. d. Persern: 33.
 - heilig u. typisch b. d. Boiotern: 63
                       6**
```

Siebenzahl im Mithraskult: 34 A. 113.

- in den Veden: 34. 77.

- bei den Chinesen: 35.

- bei den Malayen: 36 A. 123.

- bei den Amerikanern: A. 204. 79 f.

- bei den Germanen: 36 ff.

- dem Apollon heilig: 49.

- in boiot, Mythen: A. 185,

im Mythus v. Teiresias: 68 A. 185;vgl. ob. unt. Teiresias.

Siebengottheit der Babylonier: 30 A. 105.

7 Himmel der Perser: 33 A. 112.

7 Amesha-spenta: 33 A. 113.

7 Daevas: 33 A. 113.

7 Wunder Zarathustras: A. 113.

7 vornehme pers. Familien bekleiden d. höchsten Staatsämter: A. 113.

7 Verschwörer in d. Geschichte des Dareios und Arsakes: 33 A. 113.

7 'Kämmerer' des Perserkönigs: A. 113.

7 pers. Provinzen unt. Dareios: A. 113.

7 mit Kyros zusammen gerettet: A. 113.
2 × 7 Knaben sollen mit Krojsos ver-

7 Knaben sollen mit Kroisos verbrannt werden: A. 113.
 7 Knaben läßt Amestris lebendig

begraben: A. 113.

7 erste Menschenpaare in d. pers. Legende: A. 113.

7 wechselt mit 10 bei den Indern: 35 A. 116.

7 wechselt mit 10 bei den Griechen: 41 A. 136. 42 A. 138; vgl. 50. 72.

7 wechselt mit 9 bei den Chinesen: 35 A. 119.

7 wechselt mit 9 bei den Germanen:
 37 A. 124. 38. 40. 41. A. 134. 72. 77.
 7 wechselt mit 9 bei d. Indern: 37.

7 wechselt mit 9 bei d. Griechen: 37. 44 A. 143. A. 153. 53 A. 166. 59 A. 177. 72.

7 wechselt mit 9 bei d. Römern: 59.

7 u. 9 heilige (typische) Zahlen b. d Mongolen: 36 A. 120.

7 Flüsse in d. Orestessage: 38 A. 128.

7 Quellen: 38 A. 128.

7 Rinder- u. Schafherden des Helios: 45.
 7 Archegeten Platäas: A. 185.

7 Söhne u. Töchter der Niobe: A. 185.

7 Archegeten von Lesbos: A. 185.

7 [7000?] ἔπη der 'Thebais' und der 'Epigonoi': A. 185.

2 > 7 Kinder im Kult d. Hera Akraia v. Korinth: A. 184.

7 ξόανα im Kult des Daidalenfestes:
 Λ. 184.

7 Ahnen (πάπποι) d. Chinesen u. Griechen: 35 A. 118.

7 Söhne Saemunds: 39.

7 Winde: A. 105.

Solons Hebdomaden: 51. 64. 65.

Staseas: A. 190.

Sternschnuppen mantisch: A. 86.

Straton: 52. 53.
Syrer haben 7 täg. Fristen: 29 A. 104.

31 A. 108.
Tagesanfang u. -ende: verschiedene Annahmen: 5 A. 8.

Telchinen: 24 A. 89.

Termine für Volksversammlungen und Beschlüsse am <u>1., 15.</u> und <u>30.</u> Monatstage: A. 202.

τεσσαρακοντάδες; 11 Α. 35.

Totenfeier (griech.) schwankt zwisch. d.

τριακάς d. Toten heilig; A. 12. 8. A. 202; vgl. Vierzig.

Uposatha: 34.

Vierzehn s.  $2 \times 7$ .

Vierzig: 11 A. 35. 19 A. 74. A. 148. A. 191; vgl. τεσσαφακοντάδες.

Vollmond fällt auf d. 13.-16. Monatstag: A. 158; vgl. Termine.

Vollmond: vor demselben durften d. Spartaner nicht ausrücken: 56.

Wintersonnenwende (bruma): 43ff. A. 142.

A. 143. A. 145. Wochen s. Fristen.

Yebus haben 5 tägige Wochen: 7.

Zahlen, heilige, beruhen meist auf heil. Fristen: 77 A. 206. 92.

Zehnjährige Mädchen mannbar: 76. Zehnmonatskinder s. δεκάμηνοι.

Zehntägige u. -jährige Fristen s. Fristen.

Zehntägiges Fest d. Ptoa zu Akraiphia (C. I. Gr. 1625): A. 202. Zuschlagtage des babylon. Monats: 6 A. 12, 70.

Zwanzigjährige Fristen: A. 203. Zwölftägige Fristen s. Dodekadische Fristen.

### C. Stellenregister.

Aelian. π. ζώων 17, 15: 55. Hesych, s. v. ένδοιτιναι: 35 A. 118. Aeschyl. Perser 429: 13. - s. v. εβδομαι: 42 A. 136. Perser 956 ff.: 33 A. 113. Hippoer. L p. 441 ff. K .: 51 f. Apollod. bibl. 1, 7, 2, 4: 17 A. 68. — L p. 444 ff. K.: LL. — π. ξβδομ. 26: 50. - bibl. 1, 8, 2, 5: 16 A. 55. - bibl. 2, 4, 12, 2: 25 A. 91. Hipponax frgm. 75 Bergk: 35 A. 118. — bibl. epit. 3, 2: 16 A. 55. Hom. II. B 649: 23 A. 87. — bibl. epit. 3, 15: 19 A. 76. - Il. 0 404 u. 418; 9. Aristot. 'Αθην. πολ. 54, 7: 61. A. 157. — Il. <u>Σ</u> 351: 20. - de an. hist. 5, 20: 54. - Od. 7 390 f.: 9 A. 31. - de an. hist. 6, 17: 55. - Od. δ 587: 9 A. 30. 13 A. 45. — de an. hist. 6, 35: A. 203. - Od. x 19: 20. Athenaios (Arzt) b. Oribas. 3, 78 ed. -- Od. x 80: Daremb.: 18 A. 71. 53 A. 166. - Od. μ 397: 46 f. Callim. hy. in Dian. 13 ff.: 21. - Od. \$ 249: - hy. in Dian. 178 ff.: 21. - Od. o 476: - hy. in Cer. 83: 16 A. 59. — Od. ₹ 325; IQ. Cass. Dio 76, L: 59. - Od. π 17 ff.: 19 A. 76. Censorin. de die nat. 14, 9: 66. — Od. т 179: 22. -- de die nat. 11, 2: 11. - Od. r 192 f.: 8 f. 16 A. 53. — de die nat. 14, 13 [p. 27, 11 H.]: — Od. т 294: 10. 18 A. 73. - hymn. in Merc. LL: LOf. - de die nat. 18: 73. - hymn. in Cerer. 305: A. 93. Cleomed. de mot. circ. corp. cael. ed. - hymn, in Ven. 277: 75. Ziegler p. 32: A. 200. Hor. ca. 4, 11, 1: 21 A. 70 Columella 8, 5, 10 u. 8, 11, 11; 12, Joannes Lydus p. 176 Roeth.: 16 A. 62 53: 17. Juvenal. 15. 43 f.: 57 f. Cornel. Nep. Eumenes 12, 3: A. 173. Lampridius Alex. Sev. 38: 18 A. 70. 59 Favon. Eulog. p. 12, 2 Hold: A. 200. A. 176. Firm. Mat. Math. 4, 20, 3: 18 A. 73. Livius 39, 9: 17 A. 65. Gell. N. A. 15, 2: 43 A. 139. Lucian z. τ. Συρ. θ. 7: 58. Herodot 1, 86: A. 113. Macrob. in somn. Scip. 1, 6, 49 ff.: 5 f. - 4, 14: A. 157. A. LO. - 7, 114: A. 113. - in somn. Scip. 1, 6, 62 f.: 52 ff. Herondas mim.: 3, 53: 43 A. 139. Martial. 5, 29, L: 17 A. 70, 59 A. 176. Hesiod. ἔργα 436: 21. Nicomach. Geras. b. Phot. bibl. 144b; - ἔργα 609 ff.: 8. - Theog. 635 f.: 9. A. 154. — Theog. 722 u. 724: 16 A. 61. Ovid. Fast. 5, 413: 17. - frgm, 163 Göttl.: 9 A. 32. — Met. 7, 234 ff.: 17 A. 68.

```
Panyassis frgm. 16 Kinkel: 25 f.
                                          Plutarch Nicias 23: 6 A. 20.
Philo de mundi opif. 34: 83. 92.
                                          Porphyr. vit. Pythag. 17: A. 88, 27.
Philostr. Her. 19, 14 p. 740: 17 A. 66.
                                          Ptolem. Chenn. p. 197 West.: 57.
Pindar fr. 98 Boeckh; 27.
                                          Schol, z. Plat. Theaet, 160E; 41 A, 136.
                                          Serv. z. Verg. Aen. 5, 64: 59.
Plat. Theaet. 174E: 35 A. 118,
Plin. h. n. 28, 260: 17 A. 70. 59.
                                          Solon fr. 27 Bergk: 64 f.
— h. n. 18, 63: A. 145.
                                          Sueton, Div. Jul. 88: 58.
                                          Thesaur. glossar. II 258 Goetz: 68.
- h. n. 18, 203: A. 146.
                                          Thucydid. 5, 26: 28.
- h. n. 18, 204; A. 145.
- h. n. 30, 92; A. 159.
                                           - 7, 50: 27.
— h. n. 31, 13:
— h. n. 2, 231: 43 A. 142.
                                          Varro b. Gell, N. A. 3, 10, 9: A. 192.
                                          - b. Gell. N. A. 1, 20, 6; A. 200.
Plutarch Agis 11: 22 f.
                                          Vergil. Geo. 4, 507: A. 149.
- plac. phil. 2, 32, 5: 66.
                                          Zenob. 3, 79: 56.
```

#### D. Postscripta.

- apophth. Lac. p. 223 A: 56.

- 1) In dem Augenblicke, wo ich die Fahnenkorrektur dieser Register abfertige, geht mir durch die fütte Usanzas dessen Monographie 'Dreiheit, e. Versuch mythologischer Zahlenlehre', Separatabri, aus dem Rhein. Mus. N. F. LVIII Bonn 1903 zu. Zu meinem größten Bedauern bin ich jetzt nicht mehr im stande, die vielen überaus wertvollen Angeungen und Nachweise, welche diese von tiefgründigster Gelehrsamkeit strotzende, philologisch, mythologisch und theologisch gleich wichtige Schrift enthält, dieser meiner bereits im Druck vollendeten Abhandlung zu Gute konnnen zu lassen; ich muß mich hier damit begußgen darzuf hinzuweisen, daß Usasza a. a. O. S. 349.f auch mehrere wertvolle Bemerkungen über die Siebenzahl macht, mit denen ich zu meiner Freude übereinstimme; vgl. namentlich die Zurückführung der heil. Siebenzahl auf die 74%. Mondphasen.
- 2) Zu S. 69 Anm. 200: Da ich leider a. a. O. den hüchstwahrscheinlich direkt aus Poseidonios stammenden Wortaut bei Philo de mundi opif. 34 (= 1 p. 24 M), wegleassen habe, so sei die überaus wichtige Stelle wenigstens hier nachgetragen. Sie lautet: Από μονέδος συντιθείς είξης ὁ ἐπτά ἀιθμός [1+2+3+4+5+6+7] γενεφ τόν όπο ἀι καθ είποσε, τίλειον καθ τος αὐτοῦ μέρειον εθούμετον. 'Ο ὁ γενεηθείς ἐριθμός ἀποκαταστατικάς ἐστι σελήτης, ἀς ὁ ὁ ἢρξανο σχήματος λαμβάνειν αὐξεραν αἰσθητώς [ω ἀπό τ, νουμηνίας], είς ἐκείνο κατά μείσειν ἀνακαμπτούας: «ἐψεται με γάς ἀπό τής παύτης μεγιστούδος ἐπτάκιψενος ἔχοι διαγούριον ἡμέγατς ἐπτά. είθ ἐτέρεις το ασέταις πλημαράς γίνεται, καὶ πάλει ὑποσεφίσει διακολόφομοῦσε την αὐτήν δύνο ἀπό μὲν τῆς πλημαράς γίνεται, καὶ πάλει ὑποσεφίσει ἡμέγαις, είτ ἀπό ταύτης ἐπὶ την σηνοιοδή τοίς ἐσαις ἐξῆς ὁ ἐκχθοὶς ἀριθμός συμππτάμοντα. Καλέται δὶ ἡ ἐβοράς... καὶ τελευφόρος, ἐπειδή ταὐτη τελευφορείται τὰ σύμπατα. Dies ist die genaueste Definition des in 4 Heldom adden zerfallenden 28 kig. 'Lichtmonats', weche ich kenni.
- 3) Zu den Zeuguissen für 7 tägige Fristen kommt jetzt noch Cato de r. r. 32 (== Plin n. n. 16, 194): Diebus septem proximis, quibus luna plena fuerit, optime eximetur [materies]. Die Stelle ist besonders wichtig deshalb, weil sie einen deutlichen Hinweis auf die Einteilung des Monats in 4 rägige Wochen zu enthalten scheint. Gemeint ist die dritte Woche des Monats, die nach dem Vollmond beginnt.
- 4) Über das höchst merkwürdige Zeugnis des Hesychios: ἀποφφάδις: ἡμίφαι ἐπτὰ όντως ὀνομαζομικα, ἐτ αἰς ἐκερίζονοι τοῖς ἐκεροῖς κ. τ. λ. gedenke ich später einmal zu handeln. Vgl. einstweilen Et. M. u. Gud. s. v.

| ELFTER BAND. Mit 15 Tafeln. Hoch 4. 1890. PRIEDRICH ZARNCKE, Kurzgef. Verzeichniss d. Originalaufnahmen v. Goethe's Bildniss. M. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Statt M. 35.—) M. 16.—<br>15 Taf. 1888 (Statt M. 7.—) M. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEORG EBERS, Papyrus Ebers. Die Massee und das Kapitel über die Augenkrankheiten. E<br>Die Gewichte und Hohlmassee des Papyrus Ebers. 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papyrus Ebers. Die Maasse und das Kapitel über die Angenkrankheiten. Zweiter Kapitel über die Augenkrankheiten. T. LV, 3.—LX V, 13. 1889.  ANTON SPRINGER, Der Bilderschmuck in den Sacramentarien des frühen Mittelalters. 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ,, ,, 7.—) ,, 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ANTON SPRINGER, Her Bilderschmuck in den Sacramentarien des frühen Mittelatiers. 1889<br>BERTHOLD DELBRÜCK, Die indogerm. Verwandtschaftsbamen. E. Beitr. z. vergleich. Alterth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | umsk. 1889 ( , , , 8.—) , 1.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MORITZ VOIGT. Die technische Produktion und die bestglichen romisch-rechtlichen Erwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | btitel. 1890 ( , , , 2.—) , 1.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MORITZ VOIGT, Die technische Produktion und die bezüglichen römisch-rechtlichen Erwer<br>WILHKLM ROSCHER, Umrisse zur Naturlehre der Demokratie. 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( , , 6) , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZWOLFTER BAND. Mit 6 Tateln. Hoch 4. 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Statt . M. 23. — . M. 12. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FRIEDRICH ZARNCKE, Causa Nicolai Winter. Ein Bagatellprocess bei der Universität Le<br>F. H. WEISSBACH, Anzanische Inschriften und Vorarbeiten zu ihrer Entzifferung. Mit 6 Taf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feln. 1891 . ( ,, ,, 3.—) ,, 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AUGUST LESKIEN, Die Bildung der Nomina im Litauischen. 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( , , 16.—) , 8.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AUGUST LESKIEN, Die Bildung der Nomina im Litauischen. 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRIEDRICH HULTSCH. D. erzähl. Zeitformen b. Polybios. E. Beitr. z. Synt. d. gemeingriech, Spra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sche. 1. 1891 (Statt M 7) M 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GEORG GORTZ, Der Liber Glossarum. Mit einem Facsimile. 1891.<br>PRIEDRICH RATZEL, Die afrikan. Bögen, ihre Verbreit. u Verwandtsch. Nebst e Anhang ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( , , 3.—) , 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nen Grineas der Veddah und der Negritos. Kine anthropogeographische Studie. Mit 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cafeln 1891 ( 3) 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MORITZ VOIGT, Ueber die leges Iulias ludiciorum privatorum and publicorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( <sub>2</sub> <sub>2</sub> , 2.60) <sub>3</sub> , 1.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Variation won Retonand and Quantitat in den stammbildonden Suffixen mehrailbiger No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | omina 1893 ( 3.—1 I.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BICHARD MEISTER. Die Mimiamben des Herodas. Herausgegeben und erklärt mit einem Au<br>den Dichter, die Überlieferung und den Dialekt. 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nhange über<br>Vergriffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIERZEHNTER BAND. Mit 10 Tafeln. Hoch 4. 1894.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Statt # 33) # 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FRIEDRICH HULTSCH, D. erzahl. Zeitform. b. Polybios. E. Beitr. z. Synt. d. gemeingrioch. Spraci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JOHANNES ILBERG, Das Hippokrates Glossar des Erotlanos und seine ursprüngliche Gestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lt. 1893 ( " " 2.—) " 1.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALREBT SOCIA Zum arabischen Dialekt von Marokko. 1893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( 3) . 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FRIEDRICH DELITZSCH, Beiträge z. Entzifferung n. Erklärung d. kappadokischen Keilschrift<br>THEODOR SCHREIBER, Die alexandrinische Torentik. Untersuchungen über die griech. Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tafeln 1893 ( " " 3.—) " I 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAX HEINZE, Vorlesungen Kants über Metaphysik aus drei Semestern. 1874.<br>F. H. WEISSBACH, Neue Beitrage zur Kunde der Susischen Inschriften. Mit 5 Tafeln. 1874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. H. WEISSBACH, Neue Beitrage and Kunde der Susiechen Inschriften. Mit 5 Tafeln. 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (\$4.44 98 3.60) , 1.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FÜNFZEHNTER BAND. Mit 3 Tafeln. Hoch 4. 1895. ALBERT SOCIN B. Dr. HANS STUMME, Der arab. Dinlekt der Houwara des Wad Sus in Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Statt # 38.—) # 16.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HEINRICH SCHURTZ, Das Augenornament und verwandte Probleme. Mit 3 Tafeln. 1896 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( , , 5) , 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HOLGER PEDERSEN, Albanesische Texte mit Glossar 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ERNST WINDISCH, Mara und Buddha. 1895.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( " "19) " 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Band 11-15 zusammen (statt Mk. 158) fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r Mk. 70.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r Mk. 70.—<br>für Mk. 175.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Band 1-15 zusammen (statt Mk. 420) : SECHZEHNTER BAND. Hoch 4. 1897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | für Mk. 175.—<br>Preis 30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) 1<br>SECHZEHNTER BAND. Hoch 4. 1897.<br>BICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | für Mk. 175.—<br>Preis 30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :<br>SECHZERINTER BAND Hoch 4. 1897.<br>BRUBARD FORBSTER, Johann Jacob Beishe's Briefe 1897.<br>SERDZERINTER BAND Mit 3 Textiguenen in 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r MR. 70<br>für Mk. 175<br>Preis 30 .#<br>1897. Preis 40 .#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :<br>SECHZERINTER BAND Hoch 4. 1897.<br>BRUBARD FORBSTER, Johann Jacob Beishe's Briefe 1897.<br>SERDZERINTER BAND Mit 3 Textiguenen in 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r MR. 70<br>für Mk. 175<br>Preis 30 .#<br>1897. Preis 40 .#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) : SECHZEHNFER BAND, Hoch 4. 1897. BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897. SEBEZEHNFER BAND. Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4. FRIEBERCH BILLTSCII. Die Elemente der ägptischen Theilungsrechung. Erste Abbandun FRIEBERCH DELITSCII, Das Bahjonneche Weitenbeftungspros. 1896. Marchile von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r Mk. 70.— für Mk. 175.— Preis 30. % . 1897. Preis 40. % ng 1895. 8. % Mit 3 Textfiguren. 1896. 4. %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) : SECHZEHTER BAND Hoch 4. 1897. RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reithe's Briefe. 1897. RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reithe's Briefe. 1897. SEIBZEHTER BAND Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4. FRIEBRICH HULTSCH. Die Klemente der Styptischen Theilungsrechung. Erste Abhandlu FRIEBRICH BELITZSCH, Das Babjonnische Weltenborungsperos. 1896. W. H. ROSCHER, Das von der "Kynantkropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEBRICH RATZEL, Der Staat und erein Boden geographisch betrachte. Mit 5 Kartenski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Mk. 70.—  Fue 30  Preis 30  1897. Preis 40  1895. S  Mis 3 Textfiguren 1896 4  1896 4  1898 1 im Text. 1896 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) : SECHZEHTER BAND Hoch 4. 1897. RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reithe's Briefe. 1897. RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reithe's Briefe. 1897. SEIBZEHTER BAND Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4. FRIEBRICH HULTSCH. Die Klemente der Styptischen Theilungsrechung. Erste Abhandlu FRIEBRICH BELITZSCH, Das Babjonnische Weltenborungsperos. 1896. W. H. ROSCHER, Das von der "Kynantkropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEBRICH RATZEL, Der Staat und erein Boden geographisch betrachte. Mit 5 Kartenski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Mk. 70.—  Fue 30  Preis 30  1897. Preis 40  1895. S  Mis 3 Textfiguren 1896 4  1896 4  1898 1 im Text. 1896 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SCHZEHNTER JAND. Hoch 4. 1897.  RICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SIERZEHNTER BAND. Mit 3 Textiguren u. 5 Kartlenskizzen im Text. Hoch 4. FRIEBRICH HULTSCH. Die Blement der gyptischen Tholiungerechung. Erste Abhandlur RIEBRICH BELITZSCH, Das Batylonische Weischöftungspos. 1898.  FRIEBRICH RATZEL, Der Staat und sein Boden gegraphische betrechte. Mit 5 Kartlek KARL BÜCHER, Arbeit und Rhythmas. 1896.  THEODOR SCHREIBER, Die Wandblidter des Polggnotos in der Halle der Knidder zu Dolphi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Mk. 70.—  Fue 30  Preis 30  1897. Preis 40  1895. S  Mis 3 Textfiguren 1896 4  1896 4  1898 1 im Text. 1896 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNFER BAND, Hoch 4. 1897.  RICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNFER BAND. Mit 3 Textifiqueren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.  PRIEBRICH BLITZSCH, Die Elemente der ägpplischen Theilungsrechung. Erste Abbandlur RICEBRUCH DELITZSCH, Das Bahjonnache Weitenbrüngspere. 1896.  FRIEBRICH DELITZSCH, Der Staat and sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARB, BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896 Polypnich in der Halle der Kaitler au Delphi ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Martet u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1901.  CURT WAGENSUTH. Rome Beitzige zur Troporzable von Athen. 1897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F MK. 70  ftir Mk. 175  Preis 30 .6  30.4  1897. Preis 40 .6  Mit 3 Textifiques. 1896 .8.4  Assen im Text. 1898 .6.4  1697 Preis 26 .6.40 8.5  Preis 26 .6.40 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHTER BAND Hoch 4. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reithe's Birde. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reithe's Birde. 1897.  SEHEZEHTER BAND Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.  FRIEDRICH HULTSCH. Die Klemente der apprüschen Theilungerechnung. Erste Abhandlu FRIEDBIGH DELITZSCH, Das Balylonische Weltenbortungsperos. 1996.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynantkropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side. KRIEBRICH RATZEL, Der Staat und esten Boden geographische betrechte. Mit 5 Kartenskix KARL BÜCHER, Arbeit und Bhythma. 1896 spignoten in der Halle der Kadder an Delphi ACHTZEHTER BAND. Mit 1 Kurte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  CURT WACHSMUTH, Neue Beiträge an Topographie von Athan. 1897.  FRIEDBIGH HULTSCH, Die Gewichte des Alberthums, nach threm Zusammenhange dargeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Mk. 70.—  Preis 30  1897. Preis 40  1897. Preis 40  Mit 3 Textigures 1896. 6  1897. Sessen im Text 1896. 6  1997 Preis 26  111 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNFER BAND, Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNFER BAND. Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.  FRIEDBICH BULLTSCII. Die Klemeate der ärpptischen Theitangsrechanne. Erste Abhandlu FRIEDBICH DELLTSCII. Das Bablyninache Weiteshoftungspero. 1896.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handelnde Fragment des Mircellus von Sida.  KARL BUCHER, Arbeit und Brhythmus. 1896.  THEDDOR SCHREIBER, Die Wandelbider des Folignotes in der Halle der Knidder au Delphi ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  GURT WACHSMUTH, Nene Beltisge ant Topographie von Athas. 1897.  FRIEDBICH HULTSCH, BIG Gewichte des Alberthums, mach ihrem Zusammenhange dargeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Mk. 70.  Preis 30 .4  1897. Preis 40 .8  Mis 3 Textigures 1896 .4  Mis 3 Textigures 1896 .4  1997 .8  Preis 26 .4 40 5.  Mit 1888 .5  Mit 1888 .5  Preis 26 .4 40 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNFER BAND Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNTER BAND Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.  FRIEDRICH BULITSCH, Die Klemente der apprütschen Tbeitungsrechung. Erste Abhandlu FRIEDRICH DELITSCH, Das Babjonnische Weitschofungspros. 1896.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  W. H. ROSCHER, Des von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  CUBT WACHSMUTH, Neue Beitsige zur Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Geweichte des Alterhums, mech ihrem Zusammenhange dargeste VIKTOR HANTISCH, Sehastian Münster: Leben., Werk, wissenschaftliche Redentung. 1898.  M. GELZER, Die Genergie der Dyzantinischen Themenrefrassung. Mit 1 karte. 1899.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Mk. 70.  Preis 30 .4  1897. Preis 40 .6  1897. Preis 40 .6  Mit 3 Textigures 1896. 4.4  1897 Preis 26 .4 40 5.  th 1898 1.5  th 1898 1.5  steriums Mit 18 Abbild .599 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNFER BAND Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNTER BAND Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.  FRIEDRICH BULITSCH, Die Klemente der apprütschen Tbeitungsrechung. Erste Abhandlu FRIEDRICH DELITSCH, Das Babjonnische Weitschofungspros. 1896.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  W. H. ROSCHER, Des von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Mercellus von Side.  ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  CUBT WACHSMUTH, Neue Beitsige zur Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Geweichte des Alterhums, mech ihrem Zusammenhange dargeste VIKTOR HANTISCH, Sehastian Münster: Leben., Werk, wissenschaftliche Redentung. 1898.  M. GELZER, Die Genergie der Dyzantinischen Themenrefrassung. Mit 1 karte. 1899.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Mk. 70.  Preis 30 .4  1897. Preis 40 .6  1897. Preis 40 .6  Mit 3 Textigures 1896. 4.4  1897 Preis 26 .4 40 5.  th 1898 1.5  th 1898 1.5  steriums Mit 18 Abbild .599 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNFER BAND, Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNTER BAND. Mit. 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.  FRIEDRICH BULITSCH, Die Klemente der Beynischen Theilungsrechnung. Erste Abhandlu FRIEDRICH DELITSCH, Das Balpionache Weitschoffungspros. 1986.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte ut. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  CUBT WACHSMUTH, Nene Beiträge zur Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Alerthums, mech them Zusammenhange dargeste VIRTOR HANTZSCH, Sehastian Monster: Leben, Werk, wissenschaftliche Bedentung. 1898.  M. GENZEHNTER BAND. Mit 3 Tafeln. Hoch 4. 1900.  ALBERT SOCK, Divan sane Centralarishen. J. Tielst: Texte nebets Glossen und Exenze. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Mk. 70.  Preis 30 .4  1897. Preis 40 .6  1897. Preis 40 .6  Mit 3 Textiguren 1896. 6.4  1997. Sessen im Text. 1896. 6.4  1997 Preis 26 .4 40 5.4  Ult. 1898 10.4  steriums Mit 18 Abbild 1899 6.4  Preis 26 .6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNFER BAND, Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNTER BAND. Mit. 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4.  FRIEDRICH BULITSCH, Die Klemente der Beynischen Theilungsrechnung. Erste Abhandlu FRIEDRICH DELITSCH, Das Balpionache Weitschoffungspros. 1986.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handeinde Fragment des Marcellus von Side.  ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte ut. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  CUBT WACHSMUTH, Nene Beiträge zur Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Alerthums, mech them Zusammenhange dargeste VIRTOR HANTZSCH, Sehastian Monster: Leben, Werk, wissenschaftliche Bedentung. 1898.  M. GENZEHNTER BAND. Mit 3 Tafeln. Hoch 4. 1900.  ALBERT SOCK, Divan sane Centralarishen. J. Tielst: Texte nebets Glossen und Exenze. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Mk. 70.  Preis 30 .4  1897. Preis 40 .6  1897. Preis 40 .6  Mit 3 Textiguren 1896. 6.4  1997. Sessen im Text. 1896. 6.4  1997 Preis 26 .4 40 5.4  Ult. 1898 10.4  steriums Mit 18 Abbild 1899 6.4  Preis 26 .6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNTER BAND, Hoch 4, 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BIEBZEHNTER BAND, Mit 3 TextBriguren u. 5 Kartenskizzen im Text, Hoch 4, PRIEBRICH HULTSCHI, Die Elemente der apprütechen Theilungerechning. Erste Abhandlu W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handelinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEBRICH RATZEL, Der Staat und sein Hoden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenski KARR. BUCHER, Arbeit and Bhythmu. Er Polygoniet in der Halfe der Kadier zu ab Peiphä (ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4, 1900.  CUBE WAGHSMUTH, Neme Beitstage and Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Schmatten Münster Libern, Werk, wissenschaftliche Frederinge 1808. Mit 1 Karte. 1899.  M. GELZER, Die Genets der Dynantinischen Themenverfassung. Mit 1 Karte. 1899.  ALBERT NOCHN, Divan aus Centralarabien. J. Theil: Texts nebet und karen. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Mk. 70.  Preis 30  Preis 30  1897. Preis 40  ng 1896  Mit 3 Factigues 1896  Season im Text. 1898  1897 Preis 26  Mit 1888  Season im Text. 1898  1997 Preis 26  Preis 26  1997 Preis 26  10  11  12  13  14  15  15  16  17  18  18  18  19  19  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNTER BAND, Hoch 4, 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe [1807].  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe [1807].  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe [1807].  SEBEZEHNTER BAND Mit 3 TextBriguren u. 5 Kartenskizzen im Text, Hoch 4, PRIEBRICH BLITZSEI, Die Elemente der ägptischen Theilungsrechung. Erste Abbandin RIEBRICH DELLTSEI, Den State hande sie helber der Briefe | F Mk. 70.  Preis 30 .4.  1897. Preis 40 .8.  1898. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNFER BAND, Hoch 4, 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNFER BAND, Mit 3 TextBriguren u. 5 Kartenskizzen im Text, Hoch 4, PERLEBRICH HULTSCH. Die Elemente der applitischen Theilungsrechning. Erste Abhandlu W. H. ROSCHER, Dass von der "Kynanthropie" handelinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEDRICH RATZEL, Der Staat und sein Bodem geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenski ARR, BUCHER, Arbeit und Bhythmus. He Polygnotien in der Halle der Kadiler an Jehphi ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4, 1900.  CUBET WAGHSMUTH, Neme Beitisge arn Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Alberthums, nuch threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, nuch threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, mich threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, mich threm Zusammenhange dargest Witter HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gemein der byzantinischen Themenverfassung. Mit 1 Karte. 1899. Lept. H. GELZER, Die Gemein der byzantinischen Themit Texte necht Glossen und Exentre. 18 H. Text. Leben Leben 1998. H. Text. Leben Leben 1998. Reden 1999.  ZWANZIGSTER BAND. Mit 1 Tafel. Hoch 4 1908.  BILDER 1999. Newe 20 1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Mk. 70.  Preis 30 M.  Preis 30 M.  1897. Preis 40 M.  Mit 3 Factignes 1896. 8.4  Sean in Text. 1894. 6.4  1997. Preis 26 M. 40 S. M.  Statistium Mit 18 Abbild. 1899. 3.4  4.4 40 S. M.  Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  Preis 26 M. 80 S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNFER BAND, Hoch 4, 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNFER BAND, Mit 3 TextBriguren u. 5 Kartenskizzen im Text, Hoch 4, PERLEBRICH HULTSCH. Die Elemente der applitischen Theilungsrechning. Erste Abhandlu W. H. ROSCHER, Dass von der "Kynanthropie" handelinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEDRICH RATZEL, Der Staat und sein Bodem geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenski ARR, BUCHER, Arbeit und Bhythmus. He Polygnotien in der Halle der Kadiler an Jehphi ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4, 1900.  CUBET WAGHSMUTH, Neme Beitisge arn Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Alberthums, nuch threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, nuch threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, mich threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, mich threm Zusammenhange dargest Witter HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gemein der byzantinischen Themenverfassung. Mit 1 Karte. 1899. Lept. H. GELZER, Die Gemein der byzantinischen Themit Texte necht Glossen und Exentre. 18 H. Text. Leben Leben 1998. H. Text. Leben Leben 1998. Reden 1999.  ZWANZIGSTER BAND. Mit 1 Tafel. Hoch 4 1908.  BILDER 1999. Newe 20 1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Mk. 70.  Preis 30 M.  Preis 30 M.  1897. Preis 40 M.  Mit 3 Factignes 1896. 8.4  Sean in Text. 1894. 6.4  1997. Preis 26 M. 40 S. M.  Statistium Mit 18 Abbild. 1899. 3.4  4.4 40 S. M.  Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  Preis 26 M. 80 S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNFER BAND, Hoch 4, 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNFER BAND, Mit 3 TextBriguren u. 5 Kartenskizzen im Text, Hoch 4, PERLEBRICH HULTSCH. Die Elemente der applitischen Theilungsrechning. Erste Abhandlu W. H. ROSCHER, Dass von der "Kynanthropie" handelinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEDRICH RATZEL, Der Staat und sein Bodem geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenski ARR, BUCHER, Arbeit und Bhythmus. He Polygnotien in der Halle der Kadiler an Jehphi ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4, 1900.  CUBET WAGHSMUTH, Neme Beitisge arn Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Alberthums, nuch threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, nuch threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, mich threm Zusammenhange dargest VIETURE HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gewichte des Alberthums, mich threm Zusammenhange dargest Witter HANTESCH, Schaatian Monateri Leben, Werk, wissenschaftliche Redenting 1898. H. GELZER, Die Gemein der byzantinischen Themenverfassung. Mit 1 Karte. 1899. Lept. H. GELZER, Die Gemein der byzantinischen Themit Texte necht Glossen und Exentre. 18 H. Text. Leben Leben 1998. H. Text. Leben Leben 1998. Reden 1999.  ZWANZIGSTER BAND. Mit 1 Tafel. Hoch 4 1908.  BILDER 1999. Newe 20 1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Mk. 70.  Preis 30 M.  Preis 30 M.  1897. Preis 40 M.  Mit 3 Factignes 1896. 8.4  Sean in Text. 1894. 6.4  1997. Preis 26 M. 40 S. M.  Statistium Mit 18 Abbild. 1899. 3.4  4.4 40 S. M.  Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  1990. Preis 26 M. 80 S. M.  Preis 26 M. 80 S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.  Preis 26 M. 80 S. S. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  FRIEBERCH HULTSCII, Die Elemente der ägyptischen Theilungsrechnung. Erste Abhandlu PRIEBERCH DELLTSCIII, Das Babtjonnache Weitesbefüngspers. 1896.  FRIEDRICH BLATZEL, Der Staat and sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARL BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  FRIEDRICH RAYZEL, Der Staat and sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARL BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  FRIEDRICH RAYZEL, Die Wandblief est. 18 Abblitungen. Hoch 4. 1900.  FRIEDRICH ERNE BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abblitungen. Hoch 4. 1900.  FRIEDRICH HULTSCIR, Die Gewichte des Aberthums, nach threm Zusammenhange dargeste VIKTOR HANTZSCII, Schaatian Musster: Leben, Werk, Wiessenschaftliche Bedentung. Schulter Schultzer and Schultzer Schultzer and | F MK. 70.  Preis 30  Preis 30  1897. Preis 40  1898. 8  1813 Textiguren 1896. 8  1814 3 Textiguren 1896. 8  1897. Preis 26  1997. Preis 26  1998. 8  1999. 4  101. 1888. 8  1999. 3  101. 1898. 8  102. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND, Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNTER BAND. Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4. FRIEBRICH BULITSCH. Die Ellemente der apptitischen Tbeilungsrechung. Erste Abhandlu FRIEBRICH DELITSCH. Das Babylonnabe Weiterboftungspero. 1896.  W. H. ROSCHER, Los von der "Kynanthropie" handelinde Fragment des Mircellus von Side. W. H. ROSCHER, Arbeit and Bhythmus. 1896.  THEEDOR SCHREBER, Die Wandelbief des Folignotos in der Halle der Knidier zu Delphi ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  GURT WACHSMUTH, Nene Beiträge zur Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aberthums, men threm Zusammenhaupe dargeste AUGUST SCHMARSOW, Öhlbertis Kompositionsgester an der Norditer des Florentiuer Bapti AUGUST SCHMARSOW, Öhlbertis Kompositionsgester an der Norditer des Florentiuer Bapti AUGUST SCHMARSOW, Öhlbertis Kompositionsgester an der Norditer des Florentiuer Bapti AUGUST SCHMARSOW, Öhlbertis Kompositionsgester an der Norditer des Florentiuer Bapti AUGUST SCHMARSOW, Öhlbertis Kompositionsgester an der Norditer des Florentiuer Bapti AUGUST SCHMARSOW, Mit 3 Tafeln. Hoch 4. 1900.  ALBERT SCHM, Det Gewichte der Brigneth im Albertütens. Nachträge des Herraus ZWANZIGSTER BAND. MIt 1 Tafel. Hoch 4. 1902.  RUDOLF HIEZEL, dypenge Wood.  BERNANN BETTER, Der Hiref in der Tomischen Literatur. Literargeschicht Untersachunge dimonen des klausischen Altertums 1900.  HERDANS BETTER, Der Hiref in der Tomischen Literatur. Literargeschicht Untersachunge HERNBURG MEG. Topographische Studien un den portugierischen Endeckeungen an der Kassen Af                                                                                                                                                                                                                                                       | F MK. 70.  Preis 30  Preis 30  1897. Preis 40  1898. 8  1813 Textiguren 1896. 8  1814 3 Textiguren 1896. 8  1897. Preis 26  1997. Preis 26  1998. 8  1999. 4  101. 1888. 8  1999. 3  101. 1898. 8  102. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  KICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  KICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  KICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNTER BAND.  Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4. PRIEBRICH BLITZSCII, Due Balpinnache Weitenbrüngspes. 1896.  FRIEDRICH BLITZSCII, Due Stata und sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskii KARL BUCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  THEODROS SCHREIBER, Die Wandbliefe des Objegnotos in der Halle der Keidler zu Delphi ACHTZEHLIFER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abblidungen. Hoch 4. 1960.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aberthums, nach ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Monster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Redentung 1898. AUGUST SCHMARISOW, Öhlbertis Kompositionsgeseitz an der Norlüche Redentung 1898. AUGUST SCHMARISOW, Öhlbertis Kompositionsgeseitz an der Norlüch eine Florentur Bapi M. UZLER. Die Geweiche der Ignationen Themmersbessung. Mit 18 Arne. 1899.  ALBERT SOCIN, Bivan aus Centralarabien. I. Theil: Texts nebets Glossen und Excense. 18 H. Theil: Chrestung. Mit 3 Tafelin. 1909.  WENDLEY HIELDL. Afgengen Könes. 1909.  HERMANN BETER, Der Direft in der römischen Literatur. Litterargeschicht, Untersachunge LUDWIG MITTELS, Zur Geschichte der Herhaust Herburhum. 1910.  HERMANN BETER, Der Direft in der römischen Literatur. Litterargeschicht, Untersachunge LUDWIG MITTELS, Zur Geschichte der Herhaust Herburhum. 1901.  EINUNDZWANZIGSTER HAND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FMR. 70.  Preis 30 M  1897. Preis 40 M  1897. Preis 40 M  1813 Textiques 1896 4 M  1813 Textiques 1896 4 M  1813 Textiques 1896 4 M  1814 Textiques 1896 4 M  1815 1816 1816 1817 3 M  1817 Preis 26 M 40 M  1818 1818 1818 1819 3 M  1818 1818 1818 1819 3 M  1818 1818 1818 1819 3 M  1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—) :  SECHZEHNTER BAND, Hoch 4, 1897.  RICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe [1807].  RICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe [1807].  RICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe [1807].  SEBEZEHNTER BAND Mit 3 Textification to Kartenskizzen im Text, Hoch 4, PRIEBRICH BLITZSEI, Der Steat and sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenski KARL BUCGERR, Arbeit und Rhythmus. 1899 Suppaints in der Halle der Kathler ein Debyrk KARL BUCGER, Arbeit und Rhythmus. 1899 Suppaints in der Halle der Kathler ein Debyrk KARL BUCGER, Arbeit men Britzige an 1899 Suppaints in der Halle der Kathler ein Debyrk KARL BUCGER, Arbeit Men Beiträge an Tepographie to der Halle der Kathler ein Debyrk KARL BUCGER, Arbeit Men Beiträge an Tepographie von Athen. 1897.  FRIEDBICH HULTSCH, Die Gewichte des Alerthums, nach litem Zusammenhange dargeste VIETOR HANTZSCH, Sebastatian Monstert Leben, Werk, wiesenschaftliche Bedentung. 1898.  KEUNZEHNTER BAND. Mit 3 Taffel. Hoch 4, 1900.  ALBERT SOCIN, Divan aus Centralarabien. J. Theil: Texte nebets Glossen und Excurse. 1897.  EUNZEHNTER BAND. Mit 3 Taffel. Hoch 4, 1908.  RUDOLF BIHZEL, Argengen, Niews. 2 1909.  WILLIELM BEINRICH RÖSCHER, Ephialtes, eine pathologisch- mythologische Abhandlung LUDWIG MITTERS, Zur Geschickte der Erbysch im Allerflum. 1901.  HEINRICH GELZER, Der Partairschat von Achrida. Geschichte und Urkunden. 1909.  EINENGEN GELZER, Der Partairschat von Achrida. Geschichte und Urkunden. 1909.  EINENGEN GELZER, Der Partairschat von Achrida. Geschichte und Urkunden. 1909.  EINENGEN GELZER, Der Partairschat von Achrida. Geschichte und Urkunden. 1909.  EINENGEN GELZER, Der Partairschat von Achrida. Geschichte und Urkunden. 1909.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Mk. 70.  Preis 30 M.  Preis 30 M.  1897. Preis 40 M.  Mit 3 Factigues 1896. 8.4  Mit 3 Factigues 1896. 8.4  1997 Preis 26 M. 40 S.  Ill. 1898 8.4  1997 Preis 26 M. 40 S.  Materians Mit 18 Abbild. 1899 3.4  4.4 40 S.  Preis 26 M. 80 S.  Mater die Alpitzaume und Alpnochus 1991 6.4  ulter die Alpitzaume und Alpnochus 1991 6.4  no Nasanmagon. 1991 6.4  rithas. I. Mit 1 Tafel. 1903 3.4 60 A.  Preis 3.4 60 S. M. 60 S.  Preis 3.4 60 S. M. 60 S.  Alpha M. Mit 1 Tafel. 1903 3.4 60 A.  Preis 3.4 60 S. M. 60 S. M. 60 S. M. 60 S. M. 60 A.  Preis 3.5 M. 60 S. M. 60 S. M. 60 A.  Preis 3.4 60 S. M. 60 S. M. 60 S. M. 60 A.  Preis 3.4 60 S. M. 60 S. M. 60 S. M. 60 A.  Preis 3.5 M. 60 S. M. 60 S. M. 60 S. M. 60 A.  Preis 3.5 M. 60 S. M. 60 S. M. 60 S. M. 60 S. M. 60 A.  Preis 3.5 M. 60 S. M. 60 |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORRSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNTER BAND.  Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskitzen im Text. Hoch 4. PRIEBERCH BULLTSCH. Das Babjonnache Weitesburguspers. 1896.  FRIEDRICH BLATZEL, Der Shaak and sein Bodom geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARL BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  FRIEDRICH RAYZEL, Der Staak und sein Bodom geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARL BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  FRIEDRICH RAYZEL, Die Wandoblief ete u. 18 Abblitungen. Hoch 4. 1900.  FRIEDRICH BLATSCH, Schaaktan Manster Leben, Werk, Wiessenschaftliche Bedentung 1898. AUGUST SCHMARISOW, Öhlbertis Kompositionspester an der Norditer des Florentier Bayl KEINZEHNTERE BAND. Mit 3 Taffel. 1909.  ALBERT SOCIN, Bivan aus Centralarabien. J. Tiesl: Texte pebet Glossen und Exentre. 180 H. Theil: Chertetung. Mit 3 Taffeln. 1909.  JERNBANN BETER, Der Dirtef in der römischen Literatur. Literargesebicht. Untersachung Will Stafeln. 1909.  JERNBANN BETER, Der Dirtef in der römischen Literatur. Literargesebicht. Untersachung Schwan des Kantzellen Meinstellen Altertums. 1909.  JERNBANN BETER, Der Dirtef in der römischen Literatur. Literargesebicht. Untersachung Schwanz des Laubenschen Altertums. 1909.  SOPHUS RUGE BAND.  EDNARD SELVERS, Metrische Studies zu den portugiesischen Metrik. Erster Tell: V. ELUNDING SCHREIBER, Nudein eine Verleiben 1909. Mit 3 Taffel. 1909.  EDNARD SELVERS, Metrische Studies zu den portugiesischen Metrik. Erster Tell: V. THEODOR SCHREIBER, Studies. Mit 1 1840 Leitersachung des Grossen. Mit 13 74 u. 20 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                          | FMR. 70.  Preis 30 M.  1897. Preis 40 M.  1897. Sextigure 1896 4 M.  Mis 3 Fextigure 1896 4 M.  1997 Preis 26 M 40 S.  Ill. 1898 1 M.  1997 Preis 26 M 40 S.  Ill. 1898 1 M.  1997 Preis 26 M 40 S.  Ill. 1898 1 M.  1997 Preis 26 M 40 S.  Mis 1998 1 M.  10 Mis 17 Mis |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BIEBZEHNTER BAND. Mit 3 TextBrippie handelind Fragment des Marcellus von Side. FRIEBRICH HULTSCIII. Die Elements der ägyptischen Tholiungerechning. Erste Abhandlus W. H. ROSCHER, Das von der "Kynanthropie" handelind Fragment des Marcellus von Side. FRIEBRICH RATZEL, Der Staat und sein Bodem geographisch betrachtet. Mit 5 Karnenskräft KARR. BUCHER, Arbeit and Bhythmu. Er Folgenote in der Halle der Kadder zu Jeiphi ACHITZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  CUBE WAGHSMUTH, Neme Beitsige an Thopographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aberthums, nach übem Zusammenhange dargeste AUGUST SCHMARSOW, Olibertik Kompositiongsesten au der Norditer des Florentituer Bapit M. GELZER, Die Genesis der byzantinischen Thomenverfassung. Mit 1 Karte. 1899.  ALBERT NOCIN, Divan son Centralrabien. J. Theil: Texto pelet Glossen und Excense. 18 ENERGEN SCHMARSOW, MIT TAGEL. Hoch 4. 1908.  ZWANZIGSTER BAND. Mit 1 Tafel. Hoch 4. 1908.  RUDOLF BIEZEL, "Jeppsen, Nocz. 1909.  WILBELM BEINKICH ROSCHER, Ephisies, eine pathologisch. Aphandlung HERMANN. PEFER, Der Hief in der römischen Literatur. Literargeschicht, Unternachunge LEUWIG MITTERS, Zur Geschichte der Erbyacht im Altertium. 1801.  FENZARD BIENKEN, Mertsiche Studien. 21 den portugierischen Entdeckungen an den Rüssen Af EINUNDZWANZIGSTER BAND.  EDVARD BIENKEN, Mertsiche Studien. 22 den portugierischen Entdeckungen an den Rüssen AT EINUNDZWANZIGSTER BAND. Hother den portugierischen Entdeckungen an den Rüssen AT EINUNDZWANZIGSTER, BERNEIGER SCHMER, Studien zu den portugierischen Entdeckungen an den Rüssen AT EINUNDZWANZIGSTER BAND. Hother den portugierischen Entdeckungen an den Rüssen AT EINUNDZWANZIGSTER, BERNEIGER SCHMER, Studien zu den portugierischen Entdeckungen an den Rüssen AT Weiter Text. 1901.  EDVARD B | FMR. 70.  Preis 30 M.  1897. Preis 40 S.  1897. Preis 40 S.  Mit 3 Textiquene 1896. 4 4 S.  1897. Preis 26 M.  1997. Preis 26 M.  1998. 10 M.  1999. 10 M.  10 M |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  KICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  KICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  KICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNTER BAND. Mit 3 Textifiqueren u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4. PRIEBRICH BELITSCH, Das Babijonnache Weitesboftungspers. 1896.  FRIEDRICH BLUTSCH, Das Babijonnache Weitesboftungspers. 1896.  FRIEDRICH RAYZEL, Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARL BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  THEODICK SCHIKEBER, Die Wandbilder des Polignotos in der Halle der Keitder zu Delphi ACHTZEHLIVER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aherthums, anch ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Monster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Bedentung 1898. AUGUST SCHIMARISOW, Öhlbertis Kompositionsgeseitze an der Nortiter des Florentier Bapti SCHIMZEHNER Geweise der Ippanification Thempurehessung. Mit 18are. 1899.  EINZEHNTER Geweis der Ippanification Thempurehessung. Mit 18are. 1899.  ALBERT SOCIN. BIVAN aus Centralarabien. I. Theil: Texts nebett Glossen und Excense. 18 H. Theil: Chrestung. Mit 3 Tafeln. 1909.  WENDLEY HIEZEL, Afgegege Kodes. 1909.  HERMANN BETER, Der Hirtef in der römischen Literatur. Litterargeschicht, Untersachunge LUDWIG MITTELS, Zur Geschichte der Helphysch im Allerham. 1901.  EDVARD MITTELS, Zur Geschichte der Helphysch im Allerham. 1901.  EDVARD MITTELS, Zur Geschichte der Helphysch im Allerham. 1901.  EDVARD MITTELS, Zur Geschichte der Helphysch im Allerham. 1901.  EDVARD MITTELS, Zur Geschichte der Helphysch im Allerham. 1901.  EDVARD MITTELS, Zur Geschichte der Helphysch im Allerham. 1901.  EDVARD MITTELS, Zur Geschichte der Helphysch. 1901. 1 | Press 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD REISKER, Laber Mit 3 Textfurpole's handelinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEDRICH BATZEL, Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenski KARB. BUCHER, Arbeit and Bhythmus. 18 Polygotiote in der Halle der Kaddier zu Jehphi ACHTZEHNTER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1900.  CUBE WAGHSMUTH, Neme Beitstege and Topographisch und Athen 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aberthums, nach ihrem Zusammenhange dargeste Mit USTS ENMASSOW, Obertalt States, Horn, von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aberthums, nach ihrem Zusammenhange dargeste Mit USTS ENMASSOW, Obertalt States, Horn, von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aberthums, auch ihrem Zusammenhange dargeste Mit USTS ENMASSOW, Obertalt States, Horn, von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aberthums, auch ihrem Zusammenhange dargeste Mit USTS ENMASSOW, Obertalt States, Horn, von Athen. 1899.  BEUNZEHNTEE BAND. Mit 3 Tärfel, Hoch 4. 1900.  ZWANZIGSTER BAND. Mit 1 Tärfel. Hoch 4. 1908.  RUDOLF BIERKL, Argengen Nicos. 1909.  WILDELM BIERKHUCH ROSCHER, Ephialtes, eine pathologisch- mythologische Abhandlung HERMANN PETER, Der Hiref in der römischen Literatur. Literargesehicht, Unternachunge LUDWIG MITTERS, Zur Geschichte der Erbyacht im Altertium. 1901.  TWANDIEGEN BENKEN, Mertsche Studien. I. Studien zur den herbischen Merik. Erster Teil: U Zweiter Teil: U Zweiter Teil: W. H. ROSCHER, He erangede und Exhibite zu den herbischen Merik. Erster Teil: U Zweiter Teil: W. H. ROSCHER, He erangede und Benkusen A EINUNDZWANZIGSTER BAND.  EDVARD BIENKER, Mertsche Studien. I. Studien zur he | TMR. 70.  Preis 30 M.  1897. Preis 40 M.  1897. Preis 40 M.  1818 Textiquene 1896. 4 M |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNTER BAND.  Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskitzen im Text. Hoch 4. PRIEBRICH BULTSCHI, Due Bahpinnache Weitesboftungspes. 1896.  FRIEDRICH BLITSCHI, Due Bahpinnache Weitesboftungspes. 1896.  FRIEDRICH BLATZEL, Due Staat and sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARL BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  THEODICS SCHERRIER, Die Wandbilder des Polygnotos in der Halle der Keitder zu Delphi ACHTZEHLIFER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1960.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aherthums, anch ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Münster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Redentung Schuldungen. HOCH 4. 1960.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aherthums, anch ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Münster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Redentung sebes Alfeuter Schuldungen. Hoch 4. 1960.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aherthums, anch ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Münster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Redentung sebes Alfeuter der Viktor der Vi | Press 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  BICHARD FOERSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEIBZEHNTER BAND Mit 3 Textfurpers u. 5 Kartenskizzen im Text. Hoch 4. PRIEDRICH HULTSCII. Die Elemente der appliechen Theilungsrechning. Eriet Abhandlus W. H. ROSCHER, Davis onder "Kynanthropie" handelinde Fragment des Marcellus von Side. FRIEDRICH HULTSCII. Die Staat und sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskir KARL BUCHER, Arbeit and Bhythmus. 18 Polygoniech Fragment des Marcellus von Side. FRIEDRICH RATZEL, Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskir KARL BUCHER, Arbeit and Bhythmus. 18 Polygoniech in der Halle der Kiddier a. 1900.  CUBE WAGHSMUTH, Neme Beitisge an Topographie von Athen. 1897.  FRIEDRICH HULTSCH, Schaatlam Mönster Libern, Werd, wiesmechaftliche Frederinge 1808.  H. GELZER, Die Genetis der Uyzantinischen Themenverfassung. Mit 1 Karte. 1899.  ALBERT SOCIA, Divan aus Centralarabien. J. Theil: Texts nebett Glossen und Exense. 18 M. GELZER, Die Genetis der Utzenfarabien. J. Theil: Texts nebett Glossen und Exense. 18 M. GELZER, Die Genetis der Utzenfarabien. J. Theil: Texts nebett Glossen und Exense. 18 M. GELZER, Die Genetis der Utzenfarabien. J. Theil: Texts nebet Glossen und Exense. 18 M. GELZER, Die Genetis der Erhpacht im Alterthum. 1901.  ZWANZIGSTER BAND. Mit 1 Tafel. Hoch 4. 1908.  RUDOLF HIRZEL, Argengen Niewe. 1909.  WILHELM BEINKICH ROSCHER, Ephialtes, eine pathologisch- mythologische Abhandlung HERMANN PEFER, Der Hirfer in der römischen Literargeschicht, Unternachunge LUDWIG MITTERS, Zur Geschichte der Erhpacht im Alterthum. 1901.  EINENER GOLZER, Die ernerdischen Studien. J. Studien zur herbritchen Merik. Erster Teil: UTCH 1809.  EDYARD BINVERS, Mertsche Studien. J. Studien zur herbritchen Merik. Erster Teil: UTCH 1809.  WIL ROSCHER, Die sennendischen und behömderchen Frieden und Wochen der aleisen ACHREGISTER DER ABH | Title 1903 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 1901 - 190 |
| Band 1—15 zusammen (statt Mk. 420.—):  SECHZEHNTER BAND Hoch 4. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  RICHARD FORBSTER, Johann Jacob Reiske's Briefe. 1897.  SEBEZEHNTER BAND.  Mit 3 Textiguren u. 5 Kartenskitzen im Text. Hoch 4. PRIEBRICH BULTSCHI, Due Bahpinnache Weitesboftungspes. 1896.  FRIEDRICH BLITSCHI, Due Bahpinnache Weitesboftungspes. 1896.  FRIEDRICH BLATZEL, Due Staat and sein Boden geographisch betrachtet. Mit 5 Kartenskit KARL BUCCHER, Arbeit und Rhythmus. 1896.  THEODICS SCHERRIER, Die Wandbilder des Polygnotos in der Halle der Keitder zu Delphi ACHTZEHLIFER BAND. Mit 1 Karte u. 18 Abbildungen. Hoch 4. 1960.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aherthums, anch ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Münster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Redentung Schuldungen. HOCH 4. 1960.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aherthums, anch ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Münster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Redentung sebes Alfeuter Schuldungen. Hoch 4. 1960.  FRIEDRICH HULTSCH, Die Gewichte des Aherthums, anch ihrem Zusammenhange dargete VIKTOR HANTSSCH, Sebastain Münster: Leben, Werk, Weissenschaftliche Redentung sebes Alfeuter der Viktor der Vi | Press 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## BERICHTE

### DER KÖNIGL, SÄCHSISCHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.

BERICHTE beider Classen, 1846-47 (12) 1848 (6).

Mathematisch-physische Classe. 1869 (3) 1850 (3) 1851 (2) 1852 (2) 1853 (3) 1854 (5) 1855 (7) 1856 (3) 1856 (3) 1855 (3) 1859 (4) 1800 (3) 1851 (2) 1851 (3) 1850 (3) 1852 (4) 1850 (5) 1851 (7) 1874 (8) 1850 (3) 1855 (3) 1855 (3) 1855 (4) 1850 (5) 1851 (7) 1874 (8) 1875 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8) 1850 (8)

Mattarensessiculations deline. Some (p. 1987 (4) 1885 (4) 1885 (5) 1864 (6) 1856 (4) 1867 (2) 1886 (2) 1889 (4) 1869 (4) 1861 (5) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4) 1861 (4)

Berichte: Bei Bezug vollständiger Bände zur Hälfte des Preises. Jahrg. 1846—1895 zusammen (statt Mk. 137.—) nur Mk. 60.—

## SCHRIFTEN

# DER FÜRSTLICH-JABLONOWSKI'SCHEN GESELLSCHAFT ZU LEIPZIG

(HISTORISCH-NATIONALÖKONOMISCHE SECTION)

ABHANDLUNGEN bei Begründung der K. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften am Tage der 200 jährigen Geburtsfeier Leibnizens herausgegeben von der Fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft. Mit dem Bildnisse von Leibniz in Medaillon u. zahlreichen Holzschn. und Kupfertafeln. hoch 4. 1846. broch. Preis 15 M.

PREISSCHRIFTEN gekrönt und herausgegeben von der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft.

- TH: HIRSCH, Danzigs Handels- und Gewerbsgeschichte unter der Herrschaft des deutschen Ordens. (Nr. 1 der hist.-nat.-5konom, Sect.) hoch 4. 1858.
- H. WISKEMANN, Die antike Landwirthschaft und das von Thünensche Gesetz, aus den alten Schriftstellern dargelegt. (Nr. II d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1859.
- K. WERNER, Urkundliche Geschichte der Iglauer Tuchmacherzunft. (Nr. III d. hist-nat-ök, Sect.) hoch 4. 1861.
- 9. V. BÖHMERT, Beiträge zur Gesch. d. Zunftwesens. (Nr. IV d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1862. 4 M.
- H. WISKEMANN, Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Reformation herrschenden nationalökonomischen Ansichten. (Nr. V d. hist.-nat.-ök, Sect.) hoch 4, 1861.
- E. L. ETIENNE LASPEYRES, Geschichte der volkswirthschaftl. Anschauungen der Niederländer u.
  ihrer Litteratur zur Zeit der Republik. (Nr. VI d. hist.-nat.-ök, Sect.) hoch 4. 1863.
- 13 JOH. FALKE, Die Geschichte des Kurfürsten August von Sachsen in volkswirthschaftlicher Beziehung. (Nr. VII d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1868.
- 14. B. BÜCHSENSCHÜTZ, Die Hauptstätten des Gewerbsleisses im classischen Alterthume. (Nr. VIII d. hist.-nat.-ök. Sect.) höch 4. 1869.
- H. BLÜMNER, Die gewerbliche Thätigkeit der Völker des classischen Alterthums. (Nr. IX d. hist-nat-ök. Sect.) hoch 4. 1869.
- H. ZEISSBERG, Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. (Nr. X der hist.-nat.-5k. Sect.) hoch 4. 1873.
- A. LESKIEN, Die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. (Nr. XI d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1876.
- R. HASSENCAMP, Über den Zusammenhang des lettoslavischen und germanischen Sprachstammes. (Nr. XII d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1876.
   S. W. LANDER E. W. L. M. Scholler, M. S. W. L. M. S. W. L.
- R. PÖHLMANN, Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit. (Nr. XIII d. hist.-nat.-5k. Sect.) hoch 4. 1878.
- A. BRÜCKNER, Die slavischen Ansiedelungen in der Altmark und im Magdeburgischen. (Nr. XIV d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1879.
- P. O. WEISE, Die Griech. Wörter im Latein. (Nr. XV d. hist-nat-ök. Sect.) hoch 4. 1882.
   R. PÖHLMANN. Die Übervölkerung der autiken Grossstädte im Zusammenhange mit der Gesammentwicklung städtischer Civilisation dargestellt. (Nr. XVI der hist-nat.-ök. Section.)
- hoch 4. 1884.

  4. 4. 20 S.

  5. F. HASSE, Geschichte der Leipziger Messen. (Nr. XVII d hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1885. 15 4.

  28, K. E. MUCKE, Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der Niedersorbischen (Nieder-
- M. VANCSA, Das erste Auftreten der deutschen Sprache in den Urkunden, (Nr. XIX d. hist-nat-ök. Sect.) hoch 4, 1895.
- E. O. SCHULZE, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe. (Nr. XX d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1896.
- 34. E. ZIEBARTH, Das griechische Vereinswesen. (Nr. XXI d. hist,-nat,-ök. Sect.) hoch 4. 1896. 10 M.
- 35. H. SCHURTZ, Das afrikanische Gewerbe. (Nr. XXII d. hist.-nat.-ök. Sect.) hoch 4. 1900.

Druck von B G. Teubner in Leipzig

7 .4

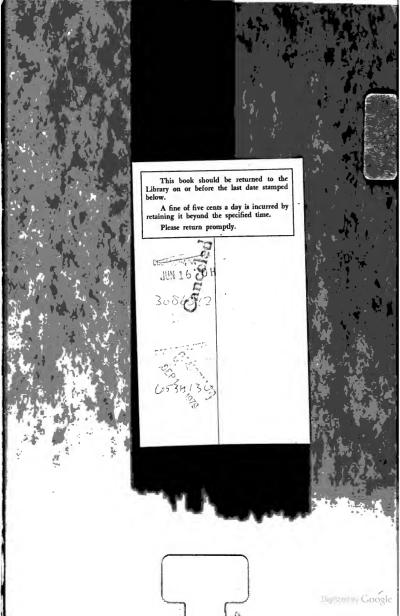

